

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Deecke, Lübische Geschichten Sagen.



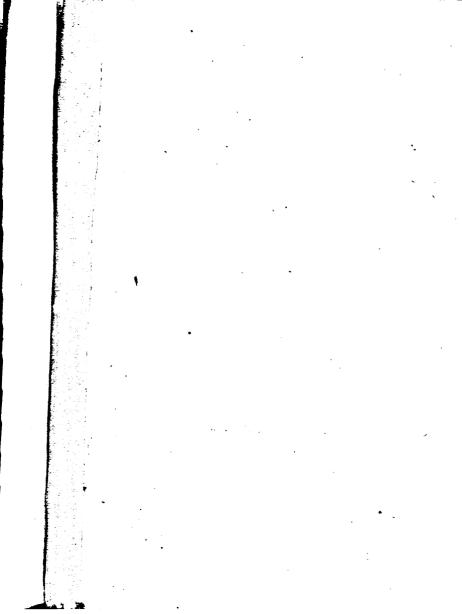

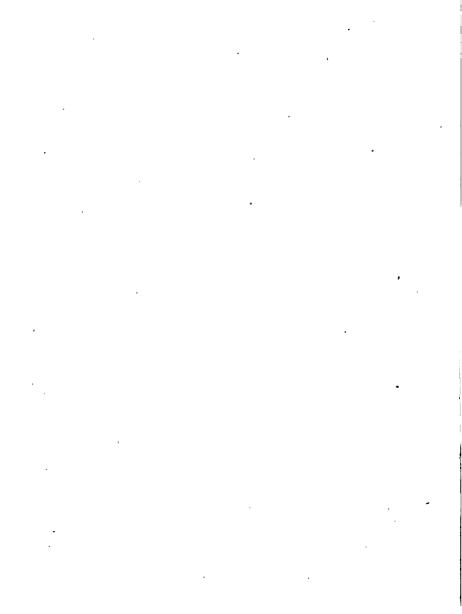

## Lübische

# Geschichten und Sagen,

gefammell

ven

Brof. Dr. Ernft Deede.



Lübeck,

Carl Bolbemann's Buchhanblung.

1952.

DD9014

•

.

## Vorwort.

Die Sammlung lübischer Geschichten und Sagen, welche ich hier gebe, ist schon seit vielen Jahren begonnen und in der Stille fortgeführt: jest, da das Bewußtsein solcher Ueberlieserungen täglich mehr und mehr schwindet, schien es mir an der Zeit, sie zu veröffentlichen; — wäre es auch nur, um die letten Reste berselben zu retten.

Ich habe aber bie fogenannten Geschichten mit ben Sagen insoweit verbunden, als sie noch beutliche Buge vollsthumlicher Dichtung enthalten; wo bas nicht ber Fall war, hab' ich fie in ber Regel weggelaffen; mit Ausnahme jedoch berjenigen, welche bem Sinn und Geist bes Bolfs schon bei aller Bahrheit antsprachen.

Das Volk nämlich hebt aus feiner Geschichte fich befondere Geschichten heraus, an denen es in einer gewissen Pietät das Wesentliche unverändert läßt, mit dem Übrigen aber nach seinem Sinn verfährt. Nur daß solche Geschichten sich keineswegs immer auf Heroen und Großthaten beziehen: es scheint vielmehr gerade vor diesen, wie vor einer dämonischen Macht, die eigentlich sagenhaste Überlieserung nicht selten ehrfürchtig zurückzutreten. Doch dieß hier näher zu erörtern, liegt außer meinem Plan.

Marchen hab' ich nur wenige, gleichsam zur Probe, aufgenommen, theils weil bergleichen schon sonft gesammelt find, theils weil eine einzelne Stadt, in verhältnismäßig später Zeit und von den verschies benartigsten Anstedlern gegründet und erhoben, an sich wenig Ursprüngliches barbietet. In meiner Jugend

Meine Quellen sind ganz besonders die Lübischen Chronisten zweiten Ranges, als Regsmann, Rhebein, Schult, Detlev Dreyer, beren chronologische Anordsnung ich auch beibehalten, so sonderbar sie erscheisnen mag. Manches hab' ich aus meiner eignen Jugend her, wo ich an den besten Quellen schöpfen konnte, treu bewahrt; Anderes verdant' ich Freunden, welchen noch jetzt die "alte lübische Herrlichseit" nah am Herzen liegt; Einiges, darunter Bedeutendes, durste ich gelegentlichen Notizen, auch Privatauszeichsnungen, wie sie in Familien sonst öfter vorsamen, entnehmen. Die darauf bezüglichen Bemerkungen, so



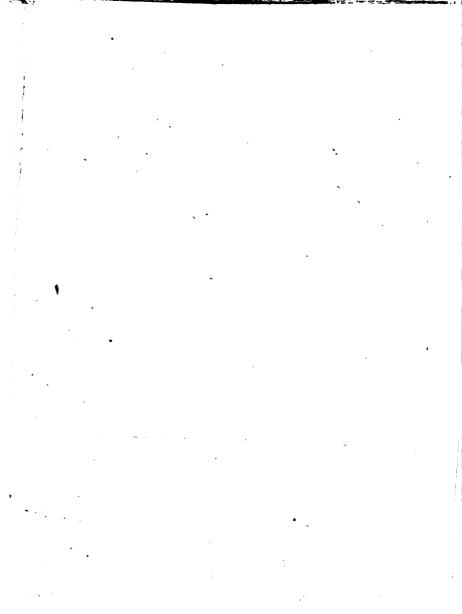



## Qubifche

# Geschichten und Sagen,

gefammert

COH

Brof. Dr. Ernft Deede.



Lubeck,

Carl Bolbemann's Buchhanblung.

1852.

D29014

.

.

## Vorwort.

Die Sammlung lübischer Geschichten und Sagen, welche ich hier gebe, ist schon seit vielen Jahren begonnen und in der Stille fortgeführt: jest, da das Bewußtsein solcher Ueberlieserungen täglich mehr und mehr schwindet, schien es mir an der Zeit, sie zu versöffentlichen; — wäre es auch nur, um die letten Reste derselben zu retten.

Ich habe aber bie fogenannten Geschichten mit ben Sagen insoweit verbunden, als sie noch deutliche Buge vollsthumlicher Dichtung enthalten; wo bas nicht ber Fall war, hab' ich fie in ber Regel weggelaffen; mit Ausnahme jedoch berjenigen, welche bem Sinn und Geist bes Bolfs schon bei aller Wahrheit entsprachen.

Das Volk nämlich hebt aus feiner Geschichte fich besondere Geschichten heraus, an denen es in einer gewissen Pietät das Wesentliche unverändert läßt, mit dem Übrigen aber nach seinem Sinn verfährt. Rur daß solche Geschichten sich keineswegs immer auf Heroen und Großthaten beziehen: es scheint vielmehr gerade vor diesen, wie vor einer dämonischen Macht, die eigentlich sagenhafte Überlieserung nicht selten ehrfürchtig zurückzutreten. Doch dieß hier näher zu erörtern, liegt außer meinem Plan.

Marchen hab' ich nur wenige, gleichsam zur Probe, aufgenommen, theils weil bergleichen schon sonft gesammelt find, theils weil eine einzelne Stadt, in verhältnismäßig später Zeit und von ben verschies benartigsten Anstedlern gegründet und erhoben, an sich wenig Ursptungliches barbietet. In meiner Jugend

habe ich einen großen Theil berjenigen Marchen erzählen hören, welche ich im Pentamerone wiedergefunden. Vielleicht nun regt sich nach dem Erscheinen meiner Sammlung die Lust sich mitzutheilen,
und wird es mir möglich machen, das Buchlein
sowohl durch die lübischen Märchen, als auch durch
die Kinderlieder, welche ich ziemlich vollständig zu besigen meine, dereinst zu erweitern.

Meine Quellen sind ganz besonders die Lübischen Chronisten zweiten Ranges, als Regsmann, Rhebein, Schult, Detler Dreyer, beren chronologische Anordsnung ich auch beibehalten, so sonderbar sie erscheisnen mag. Manches Sab' ich aus meiner eignen Jugend her, wo ich an den besten Quellen schöpfen konnte, treu bewahrt; Anderes verdant' ich Freunden, welchen noch setzt die "alte lübische Herrlichseit" nah am Herzen liegt; Einiges, darunter Bedeutendes, durste ich gelegentlichen Notizen, auch Privatauszeichsnungen, wir sie in Familien sonst öfter vorsamen, entnehmen. Die darauf bezüglichen Bemerkungen, so

wie die etwa nöthigen Erläuterungen, Verbefferungen und Zusätze, wird man im Register finden.

Die Bignette enblich, in welcher ber Berleger eines ber altesten Stadtsiegel verkleinert barstellen laffen, soll sich auf die Sage vom Luba beziehen.

D.





## 1. Riefen (Bunen).

n den allerälteften Zeiten haben Riesen an biesen Orten gewohnt. Die hatten nichts anders zu thun, als daß fle mit Steinen warfen und spielten. Daher liegen die großen Steine überall zerstreut.

Ein besonderes Vergnügen war es für fie, Steine über's Wasser laufen zu lassen. Darum ist auch die See so voll von großen Steinen.

Ein großer Riese, Namens Mowes, wohnte in ber Gegend, wo jest Travemunde liegt. Der warf so viele Steine in's Wasser, daß der Sand ausgedämmt ward über der Plate (dem Eingang zur Trave), und so ist der Briwal entstanden. Ein großer Stein liegt noch da, der nach ihm Nöwenstein heißt: die andern sind meist verhollwerkt.

Die letten Riesen sollen bei Krummeffe gewohnt haben, aber bas waren nicht mehr von ben gang großen.

Fur fle mußte bie Rirchthur größer, und bas Chor hoher gemacht werben, bamit fle fich nicht ben Kopf fliegen.

Auch findet man bort noch viele Riesenknöpfe (Echiniten).

<del>∘∌</del>Ø€⊷

#### 2. Luba.

Du Jahre 1066 emporten fich die Wenden gegen ben beutschen Raiser, ermordeten ihren driftlichen Ronia Gottschalf, und festen ben Fürsten von Rugen, Kruto. auf feinen Thron. Diefer baute auf bem Werber gwi= fchen Trave und Waknit eine feste Burg mit Mauern und Thurmen, die man, weil der Plat mit hoben, schonen Buchen luftig bestanden mar, Butu, Bughenit oder Buto-M8 nun einmal Konig Kruto auf einem wik nannte. Seezuge in ber Ferne mar, tam Ronig Gottschalts Sohn, Buthue, und belagerte ben Ort mit Sulfe ber Sachsen. In furger Beit gingen ben Einwohnern die Lebensmittel aus; und die Stadt mare in die Sande ber Feinde ge= fallen, wenn nicht ein fluger Fischer, Namens Luba, fle burch eine Lift gerettet. Er nahm eines Tages alles Brot und Fleisch und andere Speise, so viel er noch auftreiben fonnte, in feinen Rahn, und fuhr gang forglos auf die feindlichen Schiffe zu, welche die Trave gesperrt hielten.

Als er angehalten und fein Rahn untersucht warb. wunberten sich die Belagerer über die vielen Egwaaren, und befragten ihn, mas er bamit wolle. Da fagte Luba: weil alles in ber Stadt fo mohlfeil mare, hatte er fich binausbegeben, um feine Baaren auf den umliegenden Martten zu verkaufen. Als das die Feinde hörten, verzweifelten fie an ber Einnahme ber Stabt, und hoben bie Belagerung fogleich auf. Nun kehrte Luba jubelnd gurud, und ba fein Anschlag so mobl gelungen mar, ftellte man ihm einen Wunsch frei. Er aber begehrte nichts für fich ober feine Erben, sondern erbat für feine Umtebrüder die Gerech= tigfeit, daß nur ihnen allein lebendige Rifche auf bem Darft feil zu halten erlaubt werben möchte; was er auch erhielt. Die Stadt hieß aber feitbem Lubastadt, und nahm zur Erinnerung in ihr großes Siegel einen Rahn mit Fifchern auf, in ihr fleines aber ein Fischernes. Auch pflegten bie Fischer in ihrer Schenke zum Drakenstein, bem Rathhause gegenüber, am Tage ber unschuldigen Rindlein ben Gurtel bes Luba in einer Schuffel auszustellen und vorzuzeigen. Bene Gerechtigkeit ift aber bis 1680 gehalten, ba ben Travemundern erlaubt marb, lebendige Dorsche in die Stadt zu bringen, weil man Seewaffer nicht mehr für frisch Waffer achtete.

## 3. Lübed, ber Stabte Rrone.

Als König Kruto wohlbetagt war, nahm er sich ein junges Beth, bie Clavina. Diefe aber war insgeheim mit König Gottschalks zweitem Sohn. Bring Beinrich. versprochen, und fürchtete ben alten, graufamen Gemahl, ber fie eng verschloffen hielt. Nun wußte fie es burch Lift babin zu bringen, bag ihr Berlobter von Kruto bas Bagerland im öftlichen Solftein zu Lehn erhielt; benn fle hatte ihrem Cheherrn vorgespiegelt, daß er fich bei quier Belegenheit feines Feinbes fo beffer entledigen Insgeheim aber verrieth fle ihrem Berlobten möchte. alle Anschläge, die babin zielten. Endlich lud Pring Beinrich ben Alten zu einem großen Gaftmahl. Da nun Rruto berauscht war, und aus ber niedrigen Thur bes Saals gebudt heraustrat, schlug ihm einer von Beinrichs Rnechten, ein Dane, mit einem Bieb ben Ropf ab. Dun vermählte fich ber Pring mit feiner Verlobten und nahm bas Land und bas Rurftenthum und bie Beften ein; nur die Lubastadt widerstand in aller Treue, und mußte zerftort werben. Doch ließ Seinrich bie Fischer wohnen bleiben, und legte eine schone Burg in ber Rabe ber Swartau an, bie er feiner Liebsten zu Ehren Lubiza, b. h. Liebchen, nannte. Da nun die Stätte fehr besucht ward und ihm wohlgefiel, machte er fle zu seiner Sauptsftadt und hieß sie Lübeck, b. h. seine Krone. Daher sang man noch spät in alten Liebern:

Labete, aller Steben fcone, Ban riten Eren brageftu be Rrone.

**~30€**~

## 4. Der Ranenberg.

Als nun König Beinrich ruhig in seiner Lieblingsstadt fag und feines Ueberfalls vermuthen mar, fam plotslich im Juli 1111 ein zahlloses heer von Rügignern die Trave aufwärts und lagerte sich rings umber; ihre Schiffe jedoch ließen fle in ber Slutupper Wiek. Beinrich aber fagte zu feinem Oberften: "Es ift nothwendig, bag ich ausziehe und Gulfe fchaffe; fei alfo getroft und tapfer. und ermuthige bie Rrieger, Die in ber Stadt und Burg find, und halte Dich bis an ben vierten Tag. Dann werde ich auf bem Pariner Berge erscheinen und Guch ein Zeichen geben." In ber Nacht aber entwich er heimlich mit zween anderen, und fam nach holftein, wo er die große Gefahr, in ber bie Lande fcwebten, fo einbringlich vorstellte, bag ihm eine große Schaar in ben Rampf folgte. Dit biefer schlich er auf Ummegen ber Stadt zu und hieß fie ftille fein, damit bie Feinde fein

Betofe, nicht einmal bas Wiehern ber Bferbe horten. Dann beftieg er mit einem Knappen ben Pariner Berg und zeigte fich benen in ber Burg am vierten Morgen mit ben verabrebeten Signalen. Die aber freuten fich nicht wenig, benn fie batten ichon gebort, bag ber Rurft gefangen sei. Nachbem er nun bie Stellung ber Reinbe genugsam erforscht, führte er feine Schaaren nach Travemunbe, und jog ben Weg hinauf, wo bie Rugianischen Reiter, die täglich erwartet wurden, ankommen follten. Es war aber am Morgen bes 1. August. Alls die Be= lagerer bas Seer kommen faben, ruckten fle ihm jubelnb entgegen; aber fie murben bei Siems vollig geschlagen, mahrend die Leute aus ber Stadt ihnen in den Rucken fielen und Feuer in bie Schiffe marfen. Da murben an 6000 erschlagen, und fast eben so viele ertranken im Waffer. Die Tobten aber wurden in einen großen Sügel zusammengebracht und beschüttet, ber heißt noch ber Ranen= ober Rugenberg, und barf noch fein Bflug bar= über hingehn. Alle Jahr aber am 1. August murbe bort ein großes Fest auf Unordnung Konig Seinrichs gefeiert.

## 5. Der Poppenborfer Ring.

Em Sabre 1138, als Bribislav Fürst bes Wagerlandes war, und einen Raubzug in Solftein machte, fam ber Fürft ber Rugianer, Rate, mit einer großen Schaar nach Lubed, und berannte es fo beftig, dag es in feine Banbe fiel. Mit Dubc retteten fich bie Briefter famt ben großen Rirchenschätten an beiligem Golb- und Silber-Bon ben Reinden verfolgt, bargen fie bie foftbaren Gefäße in den großen und festen Ring bei Bob= pendorf, wo vordem Seerauber ihr Befen getrieben und Beute getheilt. Dort verschwand Alles unter bie Erbe, nachdem bie Priefter diejenigen verwunscht, die sich bes Kundes bemächtigen wurden. Biele Jahrhunderte nachher fam ein feltsamer Mann mit einer Bunfchelruthe, ließ fie ichlagen, und verhieß bem Befiter, ben ganzen Schat für ihn zu heben, wenn berfelbe eine Schrift, Die er mitgebracht, mit feinem Blute unterzeichnen wollte. Schon war der Bauer bereit; er that aber die Schuhe ab und machte, ba er nicht schreiben konnte, ein Kreuz; worauf die Schrift in die Luft verflog, und ber Fremde zornig und mit Droben bavon ging. In ber nachsten Nacht fingen nun die Leute, ohne ben Fremben, an ber Stelle, mo die Ruthe geschlagen, in Gottes Namen an zu graben.

Da erhub sich ein furchtbares Stürmen und Henlen und Jagen um ben Ring; aber die Leute gruben in Gottes Namen weiter, während sie im Stülen beteten. Und als sie zum drittenmal in Gottes Namen anschten, da ward es hell, und sie sahen eine goldne Wiege, darin lag ganz natürlich ein silbernes Kind. Indem aber brach die Frau des Bauern, die nicht fehr fromm war, mit den Worten hervor: "Wat, Dübel, is dat?"! und in dem Augenblick war nicht allein Alles verschwunden, sondern so viel man auch ferner grub, fand man doch nichts als steinerne Scherben.

In den achtziger Jahren grub ein Bauerknecht nach, der hatte was glänzen sehn. Er war muthig, und als er das Jagen und Toben hörte, rief er laut: Stah Hans! stah Hans! da siel plöglich ein Bscrdeskopf in den Wall, und es rief: Hestu mit reten, so mustu of mit freten. Der Pferdekopf liegt da noch.

#### 6. Die rasenden Beiber.

Rachdem Graf Abolf II. von Schauenburg Lübeck an ber Stelle wieder auferbaut, mo es jest noch liegt, fchloß er Frieden mit ben Wenben, befonders mit Geren Riflot von Meklenburg, bem er fich gar zum Bundnig verschwor. Nun aber rufteten fich 1147 alle fachfifchen Berren gu einem großen Rreuzzuge gegen bie beibnischen Wenden, beffen sich ber Graf nicht versehn. Da sich Niklot bebrangt fah, rief er bie verheißene Gulfe an; aber ber Graf fam nicht. Mus Rachfucht überfiel Niflot mit feinen Schaaren bie aufblühende Stadt Lübed, gerade als, vom Johannistrunk wohlbezecht, das ganze Volk im Taumel lag. Bergebens ichickten bie machfamen Burgleute an ben Markt und an die Trave und forderten zur Rettung auf: bas Bolf war nicht zu bewegen. So murben alle Schiffe ausgeplündert und verbrannt, und an 300 Manner erschlagen; die Uebrigen, sammt Weibern und Rinbern. retteten fich mit genauer Noth in die feste Burg. Diefe ward von den Wenden hart berannt, auch hofften bie Bertheidiger vergeblich auf Sulfe von Solftein ber; aber fle fclugen, trop aller Roth, bie Sturmenden ab. Seit ber Beit begann die Berbitterung zwischen ben Lubschen und Solften.

Endlich machten bie Burger einen verzweifelten Ausfall vor bas Burgthor nach bem Sochgericht zu, wo fich die Keinde verschanzt. Da gab es ber Todten viel auf beiben Seiten, aber bie Feinde hielten hartnadig Stand, und viele ber Lübschen famen mit blutigen Ropfen in Die Burg gurud. Wie bas bie Weiber faben, murben fie toll, nahmen aus der Jakobikirche eine Fahne, bewaffneten fich mit Spiefen. Beilen, Bangen und Deffern und mas einer jeden zur Sand fam, und fturzten in ber Raferei auf die Reinde los. Diese aber meinten nicht anbers, als fame ein neues Rriegsvolf aus ber Stadt; es entfiel ihnen ber Muth; ste ließen ihr Lager im Stich, und flohen in Sast auf die Schiffe und davon. machten die Lubschen große Bente, und sanden unter andern herrlichen Schäten auch ben gang von lauterem Gold gegoffenen Abgott Temiel, ben bie Wenden hoch Was aus diesem theuren gulbnen Goben enblich geworden, weiß ich nicht; die Kahne, welche die Weiber geführt, ftand bis 1619 bei ber Kangel zu S. Jatobi; ale aber bamale bie Rirche mit Befemen gefaubert murbe, ift fle weggekommen, mas in Wahrheit zu beklagen steht. Der Ort jedoch, wo die Weiber ihre Rriegeluft fühlten, beißt noch jest be Reilad (Nählabe).

#### 7. Bicelin.

er erste Bischof zu Lübeck ist gewesen herr Vicelin, ber bas Bisthum von ber hand heinrichs, dem Sohne Gottschalks, empfangen und angenommen. Dieser Fürst hat ihn auch investirt und ihm, außer dem Zehnten im Bisthum, das Dorf Büssau mit Zubehör gegeben. Dort hat herr Vicelin seine Wohnung gehabt, — nicht im Schlosse, oder auf stolzer Burg, wie sein Nachsolger, sondern — unter einem großen Buchenbaum und in einer Strohhütte. Bon da kam er gen Lübeck und baute vor allen anderen die Kirche St. Johann auf dem Verge oder Sande, wo er auch zu predigen pflag.

Als Bischof Bicelin zur ewigen Freude eingegangen, war doch Reiner untröstlicher, als sein Freund Eppo, ber ihn wie einen Bater betrauerte. Da er nun viele Tage weinte, erschien der heilige Mann im Traum einer keuschen, frommen Jungfrau und sprach: "Sage doch unserm Bruder Eppo, daß er aushöre zu weinen, denn mir ist wohl, und mich bekümmert sein Weinen nur; denn siehe, seine Thränen trage ich alle an meinen Kleidern." Mit diesen Worten zeigte er ihr sein schneweißes Gewand, das ganz von Thränen naß war.

## 8. Die Löwenstadt.

Alls Lubed tagtaglich junahm, litt die Stadt Bardowief, welche Bergog Beinrich bem Lowen gehorte, baburch, daß alle Raufleute hieher zogen. Da fand ber Berzog es billig, baf Graf Abolf ihm die neue Stadt abtrete, um ben Banbel Deutschlands nach ben mitternachtigen Reichen befto beffer forbern zu fonnen. Aber ber Graf schlug es ab, und bat, ihm fein von Gott verliehenes Glud nicht zu miffaonnen. Darauf verlegte ber Bergog bie Lubichen Straffen und verbot ben Sanbel babin. Die aber bas Sprudmort fagt, bag ein Unglud bas andere auf bem Rücken tragt: fo brannte Lubeck eines Tages ganglich ab. Nun gingen die Raufleute, die noch immer gehofft, baß ber Bergog feinen Sinn andern werbe, zu ihm, und sprachen: "Bisher, burchlauchtiger Fürft, haben wir ben merklichen Abbruch unserer Sandtierung heimlich bei uns getragen und gebuldet. Daß wir gleichwohl nicht von hinnen gezogen, baran hat uns unfer Saushalt und Weib und Kind gehindert. Nun aber bas Feuer all bas Unfrige verzehrt und verheert, wollen wir freiwillig wegziehn; gieb und beswegen, wenn's Dir fo gefällig. Raum und Blat, wo wir von neuem baun und unfern freien Sanbel fomobl zu Berbefferung ber Stadt als auch Deiner fürftlichen Gnaben Bolle treiben mogen." Der Bergog ließ fich bedunken, daß fie Recht hatten, und

ging ben Grafen nochmals um bie bbe Statte an. Als ihm jedoch abermale nicht gewillfahrt murbe, begann er jenseit ber Wafnit, mo jest Berrenburg liegt, eine neue Stadt zu bauen und berief die lubischen Raufleute, bag fle baselbst mohnen follten. Sie famen auch in großer Bahl, und nannte ber Bergog ben neuen Ort Lowenftabt, und gab ihm als Wappen einen goldnen Leopardenkopf im blauen Felbe. Aber es hielt fehr fcmer, bie Waaren uber Land zu bringen, ober auf die Waknis zu kommen. Andererseits konnte Graf Abolf auch ohne ber Burger Bulfe nichts machen, icheute bagu bes Bergogs größere Ungnabe und Born. So trat er benn die mufte Statte mit aller Gerechtigkeit ab. Da war allen Theilen geholfen. Mit Freuden fehrte ber Bergog famt ben Burgern nach - Lubed gurud, bas nun mit fürftlichen Freiheiten begabt und beehrt marb. Die vier erften Burgemeifter maren Beinrich von Artlenburg aus bem Lande Sachsen, Gerwin von Schottorf aus Julin, Borwin ber Alte aus Altlubeck, und Johann von Caftell aus Rareng auf Rugen. Diefe vier haben noch andere feine, ehrliche, wohlverfuchte Burger zugewählt, bis daß ein volltommener Rath von vierundzwanzig Berfonen ba mar. Es ftand aber bie Burgerschaft um ein Geringes zu gewinnen, nämlich um einen Thaler und vier Pfennige zur Unterhaltung bes Raaks (Prangers), und bief ift erft nach 1600, um erheblicher Urfach willen, etwas erhöht.

#### 9. Der Lauerhof.

Fuf bem langen Gemach im Rathhause waren vordem 5 ausgestopste Löwen ausgestellt, als wenn sie da lebendig stünden. Diese hat vor vielen Jahren E. Ehrbarer Rath, als einer vornehmen Reichsstadt, zu sonderlichen Ehren des heiligen Reichs, wie es in anderen Städten üblich und gebräuchlich, lebendig gehalten. Vor dem Burgthor im Schwerin lag ein Dorf mit Sehöfte, der Lauerhof genannt. Es sollte aber Leuenhof genannt werden, wie auch zu der Zeit geschehen ist, denn es sind dort die Leuen gehalten und gespeiset worden.

## 10. Der Birfc.

Als Raifer Rarolus Magnus eines Tages an der wenbischen Grenze jagte, gelang ce ihm burch fonderliche Runft, einen ichonen, großen Birich zu ftellen. hat er ben Bogen gespannt: ba fintt bas ftolze Thier in Die Knie und schmiegt fich ihm freundlich an. Run legt ber Raiser ihm ein golben Salsband um, mit Rleinobien geschmudt, und grabt bie Bahl ber Sahre hinein, bie feit Chrifti Geburt vergangen. Bierhundert Jahre banach fieht Bergog Beinrich ber Lowe täglich morgens fruh von feinem Schloß in der Bertogen = Grube einen Birfch gur Duelle fommen, die auf bem Berg entspringt. Er befiehlt ben Birfch zu fangen, und fieht, ba er ben Balefchmuck betrachtet, bag zwischen bem mächtigen Gehorn ein goldnes Rreuz aufgewachsen ift. Das rührt ihm bas Berg; er läßt also auf ber Stelle, die ber Sirfch befucht, ben Grund zur Domfirche legen, und giebt ihr zum Wappen ein goldnes Rreug im rothen Felbe.

Aber die Duelle hat er nicht ganz bezwingen können; und wenn man recht zuhört, so rauscht sie noch im tiefften Grund. Daher sind auch die Thurme schief.

## 11. Der muthige Priester.

1160, als Bergog Beinrich mit bem Raifer in Belich= land war, wohnte hinter bem Dom, wo damals ber Weg zum Thor hinaus führte, ein Briefter Namens Athelo. Dieser hatte jum Schut ber Rirche einen breiten und tiefen Graben ziehen und mit einer Bugbrude verfeben laffen. Da nun eines Morgens fruh bie Magb Baffer holen will, fleht fle einen großen Saufen Reiter im vollen Gallopp auf die Brude zu reiten. Das war herr Niflot von Meflenburg mit feinen Sobnen Bribislav und Wertislav, welche Die Stadt von Mittag her zu überfallen gedachten, ehe ber Weg versperrt mar. Die Magb fchreit laut: "ber Feind ift ba! ber Feind ift ba!" Das hort ber Priefter und läuft, mas er fann, zur Brude, gerabe als die Feinde baran find, und zieht mit ftarken Arm bie Rlappe auf, bag bie Wenden unverrichteter Sache ab-Als aber ber Bergog biefe Stude unb ziehn muffen. Tude erfuhr, ichidte er alsbalb eine gute Befatung unter einem tapferen Commandanten in die Stadt. Den Athelo aber machte er zum Propft ber lubedischen Rirchen.

### 12. Der Bleibeder und fein Sohn.

1173. Els Herzog Heinrich ber Lowe aus dem gelobten Lande zurückfam, hielten Bischof und Rapitel von Lübeck inständig an, daß auf die Domthürme zwei schöne hohe Spigen gesett werden möchten. Der Fürst willigte ein, und die beiben Spigen wurden von zwei Meistern, Bater und Sohn, gebaut. Run ward des Sohnes Spige viel künklicher und zierlicher, und das Lob darüber verstroß den Vater hoch: boch hielt et's im Herzen verborgen. Unlängst danach, als er mit dem Sohn und anderen Arsbeitern hinumtergehen will, spricht er zu dem ersteren: "Lieber, steig' aus dem Fenster und hol' mir die Art, die ich dort auf dem Balken zwischen den Thürmen vergessen." Der Sohn geht hin; als er aber mitten auf den Balken kömmt, krigt er einen Schwindel ins Haupt, also daß er hinunterstürzt und sich zu Tode fällt.

Damit ist der bosewichtische Bater allein Meister gesblieben. Aber ber Thurm, den er gebaut, muß immersort ausgebeffert werden.

#### 13. Lipland=Blipland.

1177 ift das fette Livland, wo vor Jahren Wilch und Honig floß, zum chriftlichen Glauben gekommen durch Lübecker Kaufleute. Diese haben den heiligen Mann Meinardus dahin gebracht und den armen unwissenden Heiben das Vaterunser predigen lassen.

Von biefem Livland haben bie jungen blühenden Kaufleute zu ber Zeit gesagt: Livland — Blivland.

### 14. Lübed wird Reichsftadt.

1178 ungefähr maren bie Sachen im Wenbenlande fehr verwickelt und verwirrt, wegen Bergog Beinrichs bes Lowen, ber fich bes Kaifers große Unhulb zugezogen. Da er sich nun tropig und propig bewies, machte sich Raiser Friedrich ber Rothbart zur Rache gefaßt und verfolgte Er trieb ihn aus Baiern nach Sachsen, und ließ ihm nirgends feinen Frieden. Die Barbowiefer aber, bei benen ber Bergog Bulfe fuchte, fcoloffen ihm nicht allein bie Thore zu, sondern bewiesen ihm auch von ben Mauern herab viel Schimpfe. Lübeck aber nahm ihn mit Freuden auf, und hielt ihn als einen Rurfurften von Niedersachsen. Alls feboch bes Raifers Schuten über bie Elbe kamen, und viele Schiffe zusammenbrachten, um ben ganzen Strom zu befeten, berief ber Bergog ben Konig Wolbemar von Danemark, wie vorhin oft, zum Gefprach, und zog ihm über bie Brude entgegen, ba er sonft nur auf ber Mitte pflegte halten zu bleiben. Der Ronig aber gab viele Ur= fachen an, warum er jest einer Bitte um Gulfe nicht ftatt geben konnte; und gestand nur fo viel zu, bag er feine Bermeigerung heimlich halten wollte, bamit nicht Andere auch Urfache hatten, von dem Bergoge abzufallen. Diefer befeftigte barauf bie Stabt und feste ben Grafen Simon von Tecklenburg zu ihrem Berwalter, besgleichen

Grafen Bernhard von Oldenburg, Grafen Bernhard von Welpe, famt anderen abellichen Dannern mehr, und fuhr fobann gen Stabe. Der Raifer aber zog immer vormarte und kam endlich vor Lübeck (1181). Wie aber bei feiner Ankunft die Stadt vor ihm zugemacht wurde, verwunberte er sich bessen nicht wenig, sintemal es noch eine neue Stadt mar, und boch fo verwegene Leute, baf fle bas Thor vor ihm zuschließen dürften. Inzwischen lagerte er fich auf bem Lauerhof und verlegte Die Strafen: bagu fam auch König Woldemar, ben er durch Gefandte befchickt, mit einer großen Armada, die gleichwohl beffer zur Bracht als zum Rrieg gerichtet war. Nun ward Lübeck hart und fest belagert, und die Befatung fcmer bedrangt; Sulfe aber, ober gar Entfat mar nicht zu erwarten; bagu murben bie Burger burch Runbschaft berichtet, bag ber Raifer fich ernftlich vorgenommen, nicht zu weichen; weil er bie Stadt von auffen gesehn, wollt' er fie auch inwendig beschauen. Endlich gingen Me zu Rath, und vermochten ben Bifchof hinrich, bag er bem Raifer Folgendes antragen mochte: " Grogmächtigster Raifer, es halten's bie fammtliche Burgerschaft und bas ehrliche Kriegesvolf in ber Stadt Lubeck allerdings für billig und recht, baf fie Treu und Glauben, wie fle ihrem herrn geschworen, weil ein Blutstropfen in ihnen ift, beständiglich halten; benn ihr Leben ihnen nicht lieber fein foll, als Ehre und Pflicht; und ob es wohl nicht unmöglich, sie zu überwinden.

ift es boch unmöglich, bag fie miber ihre Eidespflicht zu thun fich bewegen laffen follten. Sie begehren beshalb. Raiferliche Majeftat wolle ihnen vergonnen, eine Botichaft an ben Bergog abzufertigen, und mas beffen Will' und Meinung fei zu erfunden, und bitten mittlerweil um einen fleinen Anftand. Sollte ihnen aber folche Bitte abgeschlagen, ober, mabrend bie Botschaft braugen, etwas Thatliche gegen sie vorgenommen werden (was sie sich unterthäniaft verbeten haben wollten), fo murde ihnen gebühren, ihre Ehre zu bebenten, bergeftalt bag man spuren fonnte, daß fie ihre Saut theuer genug vertaufen wollen." - Diese Werbung richtete ber Bischof bescheiben aus, und ber Raifer mar es zufrieben, baf bie Lubeder gen Stade ichickten. hierauf haben fie bes Rathe und ber Bürgerschaft Bornehmfte zu ihrem Landesfürften hinausgefandt und ihn berichten laffen, in welch großer Noth feine Stadt mare, und bag fie dem Raifer nicht länger widerstehn mochte; fonne er fie aber in einer beraumten Beit entsetzen, so wollten fie fich halten. Wie ber Bergog das horte, feufzte er tief und mard von Bergen betrübt, bedankte fich aber aufs hochfte gegen Rath und Bürgerschaft, und fandte mit bem Grafen Gungel von Schwerin die Untwort: er moge dem Glud nicht miberftreben, und mochten fie auch thun, mas die Roth er= fordere; entsehen und retten konne er fie nicht; auch wurden fle allein einen schweren Stein nicht weiter werfen.

Dann nahm er seine Fürstiu und jungen Gerren zu sich und zog nach England.

Darauf find bie Bornehmften ber Stadt Lubed gum Raifer ins Lager gekommen, haben ben gebührenben Fuß= fall gethan und unterthänigst gebeten, Raiferliche Majestat wolle fle bei ihren Privilegien und Gerechtigkeiten, womit ihr Fürft fie vorhin verseben, anabigft bleiben laffen; wogegen fle fich zu allem Gehorfam wieder erboten. Der Raifer hörte fie milbiglich an, und nahm fie nicht allein zu Gnaden auf, sondern gab ihnen auch noch mehr Freiheiten, und einen Adler mit zween Ropfen in ihr Stadtstegel; und alfo ift Lubect zu einer Reichsftadt geworden anno 1182. Danach ift er mit herrlichem Bomp und Bracht in bie Stadt geritten, und bon ber Burgerschaft sowohl wie von der Rlerisei mit großem Frohloden und Jubel empfangen und aufgenommen. Er machte auch bie Stadt zum haupt aller Stadte an See, nahm ihre Rathoherren unter bie Bahl feiner beftandigen Reicherathe auf und gestattete ihnen, goldnen Schmuck zu tragen und beffen zu gebrauchen wie feine beften Ritter.

## 15. Bifchof Beinrich als Tanbe.

1182 ftarb ber fromme und gelehrte Bischof Beinrich von Lubed, feiner Bahl ber Erfte. Richt lange bernach fah eine Nonne zu Rlofter Beven in einer gottlichen Erscheinung eine Taube, weißer als Schnee, in ihren Schoof fliegen. Darüber hocherfreut, herzte fle bieselbe und bot ihr Kutter an. Die Taube aber fprach: "Ich will nicht effen, benn ich bin feine Taube, fonbern burch Lohn gebungen, Dir zu fagen, wer ich bin." Die Ronne aber, voll Befturzung, fagte: "Rebe, wer bu feift, und um welches Lohns willen Du gekommen." Da sprach bie Taube: "Wenn Du ein Jahr lang zu meinem Gebachtniß ben Pfalm: Da Ifrael aus Ephpten zog, beten willft, fag' ich Dir, wer ich bin." Und als die Ronne versprochen, bieg in aller Andacht zu thun, fagte bie Erscheinung: "ich bin Beinrich genannt, und Bischof in Lubect ge= wefen." Sie fprach: "Und wo ift nun Dein Berkehren?" Er: "in ber Engel Choren." Diefes Geficht zeigt flarlich, baf er ein Beiliger Bottes fei.

## 16. Die Deutschherren.

Kls Kaifer Friedrich Rothbart in's gelobte Land 30g, um ben Gultan von Egypten aus Jerufalem zu verjagen, nahmen auch an 400 ber tapferften Burger aus Lübeck bas Rreuz. Der Raifer aber ertrant, und die Fürften murben uneine, fo bag bamale bie heilige Stadt nicht in ibre Sand fam. Da lagen fie por Affo; die Sige und Die Mühfeligkeit roffte viel taufend hin, ohne die, melche an ihren Bunben ftarben, weil fie feine Pflege hatten. Diefes große Elend bewog bie Bürger von Lübeck und Bremen, die mit ihren Schiffen bort waren, fich ber Rranken und Brefibaften anzunehmen, und ihnen getreue Dienste zu leiften. Sie machten aus ben Segeln ihrer Schiffe Bezelte, Die fle gleich feinen Gemachern gurichteten, und nannten bieg bas beutsche Saus: wo benn fein Kranfer abgewiesen ward. Wie bas im Lager ruchtbar ward, hat man fle hochgeehrt und berühmt, und Biele thaten fich zu ihnen, und bildeten eine Bruberschaft Maria, Diener ber Armen. Aber es waren auch mohlversuchte Rriegsleute aus Lübeck barunter, namentlich Berr Johann Crifpin als oberfter Sauptmann, Bertram von ber Wiffel, hinrich von Bardowiek, Elias Rupe, Mehno Barttune, Diebrich Borrad, Albrecht Robe, Sinrich von Bodholt, Friedrich von Nuffe, die nachher Rathsherren zu Lübeck murben. Bon benen hat bann ber beutsche

Orben der Kreuzherren den Anfang genommen, nachdem die Stadt erobert war. Den Bürgerkindern aber aus Lübeck und Bremen ist die Gerechtigkeit gegeben, daß, wenn sie inskunftige den Orden begehren wurden, ihnen derselbige nicht geweigert und versagt sein, sondern daß man sie gleich den Ebelleuten mit dem Kreuz und Schwert verehren sollte.

**~-30**€~

# 17. Bergog Beinrich's Grabschrift.

1195 um Oftern ward Herzog Heinrich ber Low frant, und lag bis an S. Sirti Tag (6. Aug.), ba er ftarb. Er ift in den Dom zu Braunschweig begraben, und ihm folgende Grabschrift gesetht:

> Berr Beinrich bier begraben liegt, Der biefe Rirche aufgericht't. Auch fein Bemabel tugenbfam, Den Urmen milb, einfältig, fram, Die icon Frau Mechtilb gugenannt, Des Ronigs Tochter von Engelland. Der liebe Bott fie fpeise wohl Mit feinen Engeln im himmelsfaal. 3hr Cohn, Berr Dito, liegt babei, Mit Gold gefront ein Ronig frei. Der Burmer Apung ift ber belb, Das ift ber Ausgang aller Belt. Bu einer Braut mard ihm ju Lohn Ronig Philippi Tochter icon: Die vorbin mar ein Roslein fein, Die muß nun Staub und Afche fein.

### 18. Die Mans.

Im Jahre 1200 stand ein großer Rosenbaum an ber Marienkirche, nach ber Mengstraße zu, ber seine Zweige bis auf das Dach hinaufgetrieben. Nun war damals viel Streits zwischen den umwohnenden Kürsten und Herren, welche der Stadt Lübeck ihre herrliche Kreiheit mißgönnten, und waren in der Stadt selbst viele Bürger, sonderlich unter den Schonenfahrern, die, der ewigen Plackereien der Dänen müde, geneigt waren, sich dem Könige zu eigen zu geben, um nur ihren Handel zu behalten. Aber Ein Rath wollte nicht einwilligen. Da zogen die benachsbarten Fürsten alle gegen die Stadt und bedrängten sie; aber es ging die Sage, sie werde so lange frei bleiben, als der Rosenbaum an der Warienkstraße grüne und blüche.

Die Bürger waren also gutes Muths und stritten tapser gegen die Neibischen. Aber da war eines Morgens der Rosenbaum welf und abgestorben, nachdem er noch am Abend zuvor geblüht. Und als man zusah, hatte eine Maus ein Nest an seine Wurzel gelegt, und ihre Jungen hatten die durchgebissen und den Baum wanken gemacht.

Balb barauf mußte' sich Lübeck ben Danen ergeben. Als die Stadt aber wieder kaiferfrei ward, ließ Ein Rath ben Rosenbaum sammt der Maus in der Marienkirche hinter dem Chor in Stein hauen, zum Wahrzeichen, daß aus kleinen Uebeln ein großes Unglück über Nacht entsteht.

# 19. Sermann Barth.

Im Jahre 1201 mußte fich die gute Stadt Lubed, vom Reich verlaffen, bem banifchen Ronig in Die Sand geben. Diefer fette einen Bogt über fie, einen ftrengen Ritter, ben herrn hermann Barth. Nun war es harter Winter, bag bie Bickelfteine froren, ba fah er eines Abends ein armes Weib mit ihrem Rinde auf ber Strafe elenb liegen. Sie flehte ihn an, nicht für fich, fonbern für ihr fleines Rind; er aber fagte barich: "an fremben Rinbern und hunden verliert man Roft, Arbeit und Mühe." Nun hatte er in ber Nacht einen entsetlichen Traum mit Beulen und Bahnklappen. Erichroden ftand er auf, wedte feine Diener, und befahl ihnen, die Ungludlichen in fein Saus zu holen. Da fant man fic erfroren. Sein Bewiffen aber ließ ihm feine Ruhe, bis er bas Rreuz nahm; von Stund an legte er fein Amt nieber und ging mit ben Bottebrittern nach Livland, wo er Orbensmeifter ge= worben fein foll.

### 20. Der Fünfhaufen.

Im Jahre 1209 ift die Stadt Lubed gang ausgebrannt, bis auf 5 Baufer bei S. Marien, wovon die Strafe Runibaufen noch jest ben Namen bat. Dazu ubte bes Ronigs Bolt, Die Danen, welche ber Zeit Die Stadt inne hatten, große Gewaltthat und Muthwillen gegen die Bürger. Und als die Stadt wiedergebaut warb, wollte ein jeber von ben banischen Oberften sich einen ewigen Namen zu Lübed machen, alfo bag bie Burger bie neuen Straffen nach ihnen benennen mußten. Daber noch bie Namen Alfftrate, Brunftrate, Marcusgrove, Dankwartsgrove, Ronigstrate, Mengstrate, ja nach einer Frau ift fogar die Swonekendwasstrate benannt. Dieg Alles hat bie Burger zum höchsten verbroffen. In eines alten Monche Buch zur Burg wird berichtet, daß bis aufs Jahr 1226 bei ber Meffe ganz heimlich gebetet worden wie folgt: "D Du beiliger, großer Gott, bei welchem fein Ding unmöglich ift, ber Du allen Unterthanen befohlen haft, ihrer Obrigkeit zu gehorfamen. Weil wir aber zu bieser Obrigkeit mit Gewalt genothiget und viel ärger geplagt werben, als die Rinder Ifrael unter Pharao geplagt worden, fo bift Du ja berfelbe allmächtige Gott noch, ber allewege bie Bittenben erhort. Darum, o Berr, allmächtiger Gott, erhore uns und hilf- uns aus biefer



unleidlichen Last, und bring' und wieder zu unferer rechten Obrigkeit: so wollen wir Deine allmächtige Sand ruhmen in alle Ewigkeit. Amen."

**~30€**~

### 21. Die brei Scharfrichter.

Die Beit bes 1209. Jahres foll es geschehen sein, daß sich auf Absterben bes Frohnen oder Scharfrichters zu Lübeck drei wohlersahrene Meister zugleich angegeben und die Meisterschaft wieder begehrt haben. Weil aber die Gerren des Gerichtes in Zweisel gestanden, welchem unter den Dreien sie die Meisterschaft gönnen wollten, spricht einer derselbigen also: "Großgünstige Herren! damit keinem unter uns sein Gluck vergönnet ober vergeben werden möge, so bitten wir alle ganz dienstlich: daß bentienigen unter uns die Meisterschaft in der Frohnerei versprochen und zugesagt werde, der das beste Stuck in dieser Kunst verrichten wird.

Dies Begehren ist also angenommen, und barauf bem Wortsührer die Frohnerei befohlen, bis er an dem ersten Missetz, ber in der Herren Schloß kame, sein Meisterstück wurde gethan haben. Da nun einer vorshanden und sein Urtheil bekommen, daß er mit dem Schwert gerichtet werben sollte, geht der erste Meister

her und haut dem armen Sünder so geschwind durch den Halb, daß der Kopf aus dem Rumpse bestehen bleibet, und um den Halb nur gleichsam ein rother Faden gessehen ward. Das hat ziemlich lang gewährt, bis der Frohn ihn anstößt: da erst fällt der Leib mit dem Kopf nieder.

Der andere Meister tritt nach diesem in sein meisterliches Amt: der wartet, bis daß er zwei Missethäter bekommt, die haut er zugleich ab.

Dann tritt ber britte Meister ein, und wartet bis ihm auch ein Berurtheilter zur Hand kömmt. Dann legt er zwei eiserne Ringe mit Gelenken um ben Hals, und hinten thut er eine Erbse bazwischen, so daß die beiden Ringe einer Erbsen dick von einander stehn. Da nun ist er seiner Faust so gewiß gewesen, daß er zwischen beiden Ringen durch dem Missethäter den Kopf weghaut. Dieser Weister ist angenommen; den beiden anderen aber ist eine sonderliche Verehrung gegeben.

#### 22. Die Borraben.

Em 3. 1214 tamen bie Borraden in Lubeck auf. Diefes Geschlechtes mar Antonius Borrad. ein ichoner großer Mann, von farfen Gliebern und munberbarem Geschick in Rriegssachen, weshalb ihm von feinen Bermandten, ba er noch jung, gerathen, fich in ber Welt etwas zu versuchen. Sierauf ift fein erfter Bug wiber bie Bolacken gewesen, wo er sich so wohl gehalten, bag er Rittmeister warb. Dann zog er mit ben Frangofen nach Belichland, wo er ein vornehmer Obrifter geworben, was ihm fehr miggonnt wurde. Defhalb ging er nach England, und biente wider die Irlander, wofür ihn der Ronig jum Ritter fchlug und über alle feine Rriegsleute fette. Darauf legte er gegen bie Frangofen große Ehre ein. Es hat aber bie Englandifchen Gerren machtig verbroffen, daß ber große Sachfe, wie fle ihn nannten, ihnen allen vorgezogen wurde; fie begannen bemnach Mittel und Wege gegen ihn zu fuchen; aber wie viele ihrer fich auch mit Rennen, Fechten und Turnieren wider ihn wagten, hat er boch alle zu Boben geschlagen und über ben Saufen gerannt. Endlich ftellte ber Ronig einen absonderlichen Freudentag an, und flebe, ba fam einer pon Antonius Feinden und forberte ihn auf einen gewiffen Blat, aber nicht zu Fuß. Diese Arglift verftanb.

Ì

ber aute Antonius nicht, boch versorgte er sich mit guter Ruftung, gutem Schwert und gutem Pferd, benn bas macht einen Ritter werth. Nun hatte ber Engelsmann von langen Jahren einen jungen Leuen aufgezogen, ben er taglich felbst gespeifet und so gewöhnt, daß er auf ihm reiten konnte. Wie nun Antonius mit feinem ichonen Gaul und Ruftzeug in bie Schranken hineingeritten tommt, ba bauert es nicht lange, fo findet fich ber Engelsmann auf seinem Leuen ein, und hett biefen auf ben Sachsen an. Dieser zwar springt geschwind vom Pferb und haut bem Leuen vorn bie Schnauge gang ab, baß er babin fällt: bann aber läuft er vor ben Ronig und beflagt fich bes Unrechts, mit Bitte, bem Engelsmann moge befohlen merben, bag er ben folgenden Tag qu Roff ericheinen und fein Seil nach Ritterweise versuchen mochte. Dief ward bei bes Konigs hochster Ungnabe angefagt. Aber ber Englische hat boch voll lofer Tuden fo viel verrichten laffen, daß bes Deutschen Pferd, wie es auf bie Bahn kommt, schnobbelt und nieberfällt. Da fpringt herr Antonius auf und haut bem englischen Rog beibe Sinterbeine ab, dag ber Ritter dahin flurzt. Der Deutsche hilft ihm aber wieder auf die Füße, mit Drohen, er folle fich wehren, ober fein lestes Stundlein fei gekommen. Nun erhob sich ein neuer Kampf, in dem gleichwohl ber Engelomann großen Bortheil gehabt; benn sobald ber Deutsche zuhieb, warf ber andere immer fein Boclar ober

Schilb vor; endlich aber ward ihm ber Arm lahm, und herr Antonius hieb ben famt bem Schilde ab. Da rief ber König: es sei genug. Der Deutsche aber, obgleich er steghaft und herrlich aus ben Schranken geleitet ward, hat boch ben Buben nicht getraut und seinen gnädigen Abschied begehrt. Darauf hat ihm ber König ein Gnabenwappen zu immerwährender Gedächtniß gegeben, nämblich: einen güldnen Leuenkops in blauem Felbe, doch so, daß die Schnauze, so weit sie abgehauen, blutroth mit weißen Zähnen zu sehn war; auf den Helm aber hat er zwei Pferdefüße geseht, um deren einen das englische Gnadenzeichen, ein güldner Riem oder Gürtel. Dann hat er ihn ziehen lassen.

Diese Borraden, wiewohl sie ber Stadt Lübed redlich und wohl gedient an die zweihundert Jahre, haben zulest doch ein jämmerlich Ende genommen. Dieß ist so zugegangen. Herr Tidemann Borrad, der 1385 verstorben, verließ zwei Sohne. Bon diesen hat der eine seines Baters Landgüter mehrere Jahre auß beste verwaltet; der andere aber ist in die Welt gezogen und hat sich etsiche Beit etwas versucht. Wie nun der erste sich zu Lübeck verheirathen und sein Verlöbnis um etwa 6 Uhr Abends anstellen wollen: siehe, da kommt eine Stunde zuvor der andere aus fremden Landen, und wird mit höchster Freude von Wutter und Bruder empfangen. Während sie nun von allem, was sich verlausen, reden, stellen sich die geladenen

Gafte sammt ber Braut ein. Da verläßt ber neu angekommene Brudex ben andern, um sich hochzeitmäßig anzuthun. Wie er aber in das hinterhaus geht, wo ihm spin Zimmer, ber Räumte wegen bereitet, tritt er fehl, und fürzt in die Grube, dergestalt daß er, ohne sich vernehmhar machen zu können, erstickt.

Der: Brautigam inzwischen, voll Ungebulb seinen geliehten Bruber, vorzustellen, läuft eilig burch ben hof nach bem, Stall zu; aber ba bei bem Vall bes andern noch ein Brett auf bem Gange zum Gemach losgeriffen ift, schießt, auch er hinunter und erflickt gleichfalls.

Endich, schickt die Mutter den Jungen mit dem Licht, und dieser, vorsichtiger als die Junker, findet die Öffnung im Stall, und wird gewahr, daß dem Bräutigam unten die Füße in die Hoh stehn. Da beginnt er heftig zu schrei'n, und die Mutter sowohl wie die Gäste eilen zur Hulfe herbei; aber zu spät. So ist binnen einer Stunde das uralte Geschlecht der Borraden vergangen.

Diefer Sammer foll sich in ber Ilien- ober Egibienstraße in Kalven Wohnung, nachmals Bromsen-Sof genannt, ber Kirche gegenüber, nahe bei bem langen Sause ber Müller, ereignet haben.

### 23. Sanct Dbebrecht.

1218 kam nach Lübect ein Mann aus dem Stift Bremen, Bruber Obebrecht genannt; der hatte bort bei einem Wasser Namens Beveren gesessen, und eine Segnung gemacht, den Kranken zu helsen; auch wollte er zukunftige Dinge verkündigen. Die Bauern hatten ihm allerlei Handopfer gebracht; deren nahm ein Theil der Bogt zu Verden, und gab ihm dasur Schutz. Die Stifts-herrn aber zu Vermen wollten das nicht leiden, kamen wie Vilgrim gekleidet, um S. Odebrecht zu besuchen, und nahmen das Schloß weg. Hierauf mußte Bruder Obebrecht mit seinem Schutzherrn weichen, und kam nach Lübeck. Aber hier wollte sein Segen keinen Fortgang haben, wie er es auch ansangen mochte; endlich ging er zu Schiff nach Livland.

In Lubed aber hatte man geraume Zeit bas Spruchwort: "Dat helpet so vol als Sunte Odebrechts Segninge."

### 24. Bertram Morgenweg.

Im Sabre 1222 for man etliche ju Rath, barunter auch herrn Bertram Morgenweg. Diefer ift anfanglich ein armer Knabe gewesen, ber von feinen Eltern nichts Sein Berr, bem er einige Jahre gebient, ließ ibn aber taglich eine Stunde in die Schule gehn, und pfleate ibn ofter zu fragen, mann er einmal meg wollte, um fich in der Welt zu versuchen. Immer war die Antwort: "Morgen will ich weg"; fo daß ber herr endlich zu ihm fagte: "Du magft wohl ein rechter Morgenweg beißen." Nun mar bes Anaben Berr eine Rathsperfon, bie ungahlige Guter aus Reufland erworben, und nur ein einziges Tochterlein von 3 ober 4 Jahren hatte. Seine Diener, Gescllen ober Lieger aber maren in Reußland und wurden, wenn fle fich mit ihren Waaren einftellten, ehrlich gehalten; besonders einer, ber mit bem herrn in Mastopei fag und machtig reich geworben mar. Dem gefiel Knabe Bertram recht wohl; und empfing von ihm Gelb fur ben Schulmeifter, bag er fleigig lernen, und bann mit erfter Schiffsgelegenheit gen Riga fommen und ferneren Bescheib erwarten follte. Das thut ber Rnabe, halt fich wohl, und ba feine Zeit und Belegen= heit vorhanden, fteht er bes Morgens fruh auf, schlägt im Sause die Tischbecke ein wenig gurud und fcpreibt mit Kreibe auf ben Tifch: "Worgenweg ift all meg":

damit geht er hinaus nach dem Schiff und segelt davon. In Reußland angekommen, halt er sich etliche Jahr so ehrlich, treu und wohl bei seinem Herrn, daß der ihn zu sich in den Handel nimmt. Da beginnt er auch reich zu werden, bis endlich sein Herr, da er krank wird und sein letztes Stündlein vermerkt, auch bedenkt, daß er keine nahe Verwandte und Freunde hat, die sein Geld und Gut erben könnten, ein Testament macht und dem Worgenweg all sein wohlgewonnen Gut giebt; und damit von dieser Welt scheidet.

Da nun biefer Morgenweg nicht weit von 30 Jahren war, bachte er an seines alten herrn Tochter, wie oftmale er bieselbe auf ben Armen getragen; und beginnt fie beimlich in feinem Bergen zu lieben. Er giebt fich aber einen andern Namen und ichidet feinem alten Berrn nach Lubed viele und ftattliche Guter, mit Begehren, bag er folche zu Gelbe mache und ihm bie und bie Waaren wieber ichice. Der Berr zu Lubeck empfangt fo großes But, daß er fich barüber vermundert; wie aber dieß Ueberfenden und Wieberempfangen eine Beile fortgegangen, schicket ber Morgenweg fein beftes und theuerftes Gut pormeg und folget felbst nach, legt eines geringen feefahrenden Mannes Rleiber an und bringt bem Berrn die Briefe, die bei ben Waaren geborig, und bittet auf einen ober zwei Tage um Berberge, weil er fremd und unbekannt fei. Der herr fagt ja, und nimmt ihn mit an feine

Tafel zu feinen andern Gaften, fest ihn jedoch, weil er felecht gelleibet, unten an. Da nun die Gafte, ber Bemobnbeit nach, einer um ben andern Gelb zu Bein legen, will biefer Morgenweg, obgleich Bootsmann, boch nicht ber Geringfte fein, und legt fo viel auf, als alle andern zusammen; beffen fich ber Berr, wegen feines armtichen Meuferen, fehr verwundert. Weil nun biefes etlichemal geschieht, wird ber Herr bewogen, wie auch die anderen Bafte, gu fragen, wer er fei, famt anbern Umftanben Da fagt Morgenweg: fle follten fich zufrieben mebr. geben bis morgen au Mittag. Inmittels bittet er ben Gaustnetht, bag er ihm feinen Tragtaften hinten auf bie Rammer überm Bfarbeftall helfen mochte; und geht bernach 21m Balbirer, giebt ihm gut Trinfgeld, bag er ben anbern Morgen um 8 libr zu ihm auf die Rammer kommen und thn scheinhar machen wolle. Das geschieht; als aber ber Balbirer weg ift, macht Morgenweg feinen Kaften auf. nimumt feine fattlichen Rleiber heraus, ftaffiert fich aufs herrlichste und kömmt, da ber Herr schon mit den anderen Gaften au Tifche fitt, und fest fich, wie er bie vorigen Kage gethan, unten an. Der Berr zwar fieht fogleich auf und will ihn obenan feten; aber Morgenweg wollte burchaus nicht. Da war keiner an ber Tafel, ber so viel Luft hatte zu effen, als zu vernehmen, wer er fei. Rach ber Mahlzeit bogehrt ber Fremde, dag ber Gerr ihm alle Fraditbriefe wegen ber großen im Saufe liegenden Guter

bringen möchte; er wolle bagegen feine auch zeigen; bann wurde man verstehen, wer er ware, — nämlich ber Bertram Morgenweg, ber stillschweigend um bie und bie Zeit nach Reußland gegangen und bort zu großem Gat gesangt ware.

Wie das der herr hort, wird er der Freude so voll, daß er Mutter und Tochter zu sich in die Stube beruft, und ihnen vermeldet, daß dieser verlorene Sohn fein Bertram Worgenweg sei; auch besiehlt, daß sie den Gast hoch halten sollten, da ste, wenn es Gott gefällig, bald noch bessere Freunde werden könnten. Wie denn und unlängst danach der herr seine einzige Tochter mit großem Gut dem Bertram zur Frau gegeben hat.

Da nun Bertram auch zu Rath gekoren war, hat er bas große Haus zum heiligen Geist gestistet, wo an die hunsbert arme Leute gespeiset werden, außer dem Koch, Küchenjungen, Becker, Brauer, Wägden und andern, die den Armen aus den Dienst warten. Auch hat er stadische Dörfer und Güter und Aecker vor der Stadi gekanst, damit von dem jährlichen Einkommen die Armen verpstegt würden, die Kranken aber säglich ein Plank Wein und je Zwei ein gebratenes Huhn bekämen. Endlich hat er der Sicherheit wegen 14000 Stäck Goldes in allerlei alter Wünze den beiden ältesten Bürgetmeistern als Vorstehern übergeben, damit unversehener Schaden und Unheil davon und nicht von den andern Zinsen gebessert werden möchte.

Aber bas Gelo ift langft verbaut.

### 25. Aleranber von Soltwebel.

Am Jahre 1226, als die Lübecker inne wurden, daß bie Lande gern ber Danen los fein wollten, suchten fie meifen Rath, wie fle wieber zum Raifer, ihrem rechten Berrn, und jum beutschen Reiche famen. Aber ber Ronig bon Danemark mar auf feiner-but: er überfiel mit einem großen heer bie Befte Rendsburg, und jog an die Ditmarfen; jedoch er verlor feiner Leute viel, fo daß er mit nicht gar ftarter Bahl nach Lubed fam, um nach altem Gebrauch Oftern zu feiern. Die Freude jeboch mar nicht groß, benn ein Land nach bem andern fagte ihm ab; nur bie Stabt. Die er erft vor wenigen Jahren mit fteinernen Mauern und Thurmen geftarft, hielt er feft. Da nun ber himmel boch und ber Raifer weit war, ben andern Fürften aber nicht zu trauen ftanb, fo mußten bie Burger von Lubed auf gute Gelegenheit benten, fich felbft burch fluge Unichlage zu befrein.

Nun stand in der Mühlenstraße ein Haus, eine zeits lang die alte Sonne geheißen, in welchem ein kluger und tapferer Mann, Alexander Soltwedel, — in seiner Jugend ein Kleinschmieds-Gesell — wohnte, dessen Bruder Joshannes im Rathsstuhl saß. Wenn dieser nun über Muthzwill und Gewalt der Dänen klagte, sagte jener oft: "fäße ich im Rath, ich wollte wohl, wenn sonst keiner, die be-

schwerliche Laft abwerfen." Dies fagte er fo oft, bis Gin Rath ihn beschickte und um feine Abficht fragen lief. Da befraftigte er feine Rebe und bebang fich zugleich, ba fein Blan nur burch Lift ins Werf gefett werben fonne. baff man befihalb fein Aergernig an ihm nehmen moge. Man vertraute ibm und bewog feinen Bruber, ihm ben Rathestuhl zu räumen. Da fah man nun gar balb unb verwunderte fich ben, wie ber schlichte Mann fich schleunia veranderte. Er beflif fich nicht allein ber koniglichen Rathe. fondern auch bes Ronias Gnabe und Freundschaft zu gewinnen, und war bei ihnen oftmals frohlich und auter Dinge: wie fie bei ibm. An ihren Sochzeiten, Gelagen, Jagben und Stechspielen, felbft bei ihrer Rurmeil wußte er sich so wohl zu erzeigen, daß er bei jedermanniglich einen guten Namen gewann. Nur ben Burgern gefiel fein Bebahren nicht: er fuche, raunten fie fich ins Dbr. nur seinen Nuten und Ruhm barin; sichtlich verschwende er ber Stadt Guter; er habe, trugen andere qu. Beftallung bom König, Die Stadt in weitere Dienftbarkeit zu Als man ihm bebenklich nachfah, rief er bie Bornehmften und bie Gemeine zu fich und entbedte ihnen was er wolle. Deg waren sie wohl zufrieden und marteten ihrer Beit. Mun fam ber Tag, ba nach altem Brauch ber Maigraf mit Jubel und Luft ben Mai aus bem Balbe holte. Des Abends zog man auf bas Burg= felb, wo der Babagopenbaum stand; da maren die kostbarften Belte und Naulune gemacht, es wurde bei Radellicht bankettirt und getrunken, gespielt und getanzt, und feltsame Mummen von wilden Mannern und Frauen gingen bazwischen bin und ber. Nach Mitternacht riefen bom Schwerin (Lauerholz) her bie Borner, baff man bie Maien und ben Maibaum hole, um vor Sonnenschein bie Saufer und Rirchen zu zieren. Da find ber gange Rath und die Vornehmften ber Burger neben bem Ronig und feinen Rathen in ben Bald hinabgeritten; auch bes Rathe und ber Stadt Diener, ihnen zu fonderlichen Ehren aufs fostlichfte gefleibet und geputt. Etliche aber und ans bere junge Gefellen gingen im Mummenschanz mit Jungfernfleibern angethan und scheinbar gemacht auf bie Burg, wo man fle gar luftig empfing; boch als fle an bas Schloß kamen, zogen fle ihre fertigen Wehren hervor und warfen bie Bachter nieber. Da nun ber Ronig wieder aus bem Balbe kommt mit Blumen und Rrangen gar icon geziert, und bie Freude am beften ift: ba flebt man aus ber Burg ber Stadt Lubeck Fahnlein fliegen. Des find die Danen heftig erschrocken und auf ihre Pferbe aefallen und in Saft von bannen gen Travemunbe geritten. Der Ronig aber hat jum Berrn Alexander gefagt, baß er bald wieder kommen wollte. Darauf ihm biefer geantwortet: dag er wohl kommen niochte wann er wollte; es folle ihm begegnet werben.

Danach fandten bie Lubifchen gum Raifer und boten

ihm ihre Stadt an und fagten ibm: wie fein Grofvater vor Beiten fie mit Beerschilden belagert und unter bas Reich gebracht, ihr auch viele und große Freiheiten gegeben batte. Da nun Raifer Friedrich ihre Treue fab. und baf fle ihm aus autem und freiem Willen ihre Stadt fo anboten, nahm er fie gutlich an und famt ihren Ginwohnern unter feinen und bes Reiches Schut, barunter fle vor Beiten gewesen maren; und fprach fle frei von allen Gelobniffen und Bertragen, Die fie mit dem Ronige gemacht hatten; und bestätigte ihre Freiheiten mit feinem faiferlichen Ingeflegel, und gab ihnen milbiglich viele neue bagu. Da aber ber Ronig von Danemarten bies alles mit fonderlichen Schmerzen betrachtete, marb er gar zurnig und forberte bie Lubifchen aus, einen Streit mit ihm zu halten, und bestimmte baneben die Beit auf G. Marien-Magbalenen-Tag, auf welchen Tag er es also begehrte. Er fammelte ein machtig großes Bolf zu hauf aus feinen Reichen; bagu fam er auch mit feinen Schiffen. 1Ind gog an bie Ditmarfen, diefelben zwang er mit foldem Befehl, bag fle fld ruften und gefaßt machen follten, mit ihm zu ftreiten wider die Lubichen. Diefe guten Leute gelobten es dem Könige zwar wohl zu thun, aber boch wider ihren Willen, in Betrachtung, daß fle banifchen Regimente ohn bas überbruffig genug. Und ba ber Ronig mit Beeresmacht also herangog, faunte Bergog Otto zu Sachsen, ber zugleich zu Braunschweig und Luneburg ein Bergog

und hinrici Leonis Sohn mar, auch nicht; fonbern tam feinem Better mit einem wohlgerufteten Rriegevolf gu Bulfe, und zogen beibe zu Felde bei Bornhovbe, welches dazumal bas Swentiner Feld genannt warb. Inzwischen find die von Lübeck auch aufgewesen, maboneten fich und riefen zu Gulfe Gerhard ben Erzbischof zu Bremen, 211bert Bergogen ju Sachsen, Abolf Grafen zu Bolftein, Sinrich Grafen zu Schwerin, ber unlängft von dem Ronige verjaget worben, und Burewin herrn ju Benben und Meflenburg. Diefe Fürsten und Berren famt benen bon Lubed in einer ftattlichen Berfammlung, wie fie bernahmen, bag ber Ronig mit ben Seinen auf ber Beibe lage, famen fle ihm bafelbft entgegen. Rriegshauptmann ift gemefen Berr Alexander von Soltwebel. Burgermeifter bon Lubed, neben Abolf bem Grafen zu Solftein, ber von ber Stadt Lubed bagu erbeten worben; infonberheit fam . ihnen auch zu Gulfe ber eble Graf hinrich zu Schmerin. Wie nun die Ditmarfen die herrliche und fcone Ber= fammilung der Lübifchen mit fo vielen ftaffierten und gierlichen Bannieren baher ziehen fahn, da murben fle ein= gebent und fam ihnen auf bie Stunde ju Gemuth, bag bie Lübischen niemals im geringften wider fle gehandelt, und bag fie ihnen in fünftigen Zeiten oftmale bienen und ber Noth wohl fonnten ju Steuer und Gulfe tommen; und fielen besmegen bom Ronige ab und mischten fich unter bie Lubifchen, welches benn bem banifchen Saufen

fein geringer Schabe mar. Und fie buben an mit einander zu ftreiten auf S. Marien = Magdalenen = Tag, alfo baß ber Konig mit feinem Bolfe in die Flucht gefchlagen marb, und ein Auge famt ber Schlacht verlor, und gar genau und fummerlich genug mit feinem Sohn und etlichen wenigen bavon fam. Bergog Otto, ber zwar gar nicht übel, sondern gang ritterlich geftritten, ward gefangen. Dien alles ift gescheben mit fonderlicher Gulfe Gottes und ber beiligen Frauen S. Marien = Magbalenen, weil ber Ronig mohl zehen Mann gegen einen brachte. Darum ift ber Oberfte. Berr Alexander, ebe er mit feinem Rriegepolf an die Schlacht getreten, mit den Seinigen auf die Knie gefallen und hat bies Gelübbe gethan: Da Gott ber Allmächtige durch bas Berbienft ber heiligen Frauen S. Marien=Magbalenen auf biefen Tag in folcher großen und außerften Noth feine Gulfe gabe und feine Ongbe verleihen mochte, daß fie fiegen und bas Keld behalten murben: fo wollten fie an Stelle ber Burg ein Rlofter ber Predigermonche zu feiner, feiner allerfeligsten Rutter Marien, und ber heiligen Frauen Marien = Magbalenen Ehre errichten. Als es nun bon beiben Seiten gunt Fechten und Schlagen fam, begunnte bie Sonne ben Lübedern recht entgegen zu fcheinen, bag ihnen ber Glang in die Augen ftach, bavor fie die Feinde nicht feben fonnten. D Wunder! ba ward die heilige Frau Maria-Magbalena sichtlich gesehen, bag fie ihren Mantel por

ber Sonne ausstrectte und die icheinenben Strahlen ben Danen zubog, alfo bag bie Lubifchen wie in einem Schatten ftunden. Da nun alles vollendet, jogen fie mit ihrem Saufen und vielen vornehmen Gefangenen nach ber Stadt, lobeten, preifeten und banketen Gott bem AUmachtigen und ber beiligen Frauen S. Marien = Magba= lenen, die folde ichone und herrliche Bictorie verliehen. und theilten bie Beute unter bas Rriegsvolf aus. gefangenen Bergog Otto bat man gegeben an Albert ben Bergog zu Sachsen mit ihm zu thun mas er wollte; ben andern Fürften aber theilte man andere bornehme Gerren ju, jebem nach feiner Burbe und mas er Gutes ver-Dient hatte. Dann find fie mit gefamter Sand nach bem Schloß gelaufen, haben baffelbe erftlich geplundert, banach heruntergeriffen und abgebrochen bis auf ben Grund und alles ber Erben gleich gemacht; und alsbald auf die wufte Statte ein herrliches Rlofter Brediger = Orbens zu bauen angefangen, wie fie gelobt. Und haben banach gen Bremen und Magbeburg geschickt, von borther neue Bruber Brebiger = Orbens zu holen; die haben fle eingeset Gott zu bienen ewiglich. Bu ewigem Gebächtniß aber folches Sieges gaben fle alle Jahr an diesem Tage ben Armen Almofen in ber Kirche zu S. Marien, und bie Brüber auch in ihrem Reventer ein Fag Biers.

Des danischen Königs Reiterfahne hangt noch heutigen Tages zum Siegeszeichen und uralten Gedachtniß in ber Marientirche, nah am Chor unter bem Gewölbe zwischen zwei Pfoilern.

Herrn Merander hatte es nach dem Siege wohl frei gestanden, für seine großen Dienste eine ehrliche Gabe von der Stadt zu begehren. Aber er suchte mehr die Wohlsahrt seiner Lands- und Hausleute, denn sein eignes Beste, und erbat sich nur schlechthin, daß die Märker hie zu Lübeck zollsrei sein nidchten; welches ihnen auch gern bewilligt bis auf den heutigen Tag.

Herr Alexander liegt zu S. Marien im Chor an ber Norderseite begraben an dem Orte, wo die große Ressingtasel steht. Sein Name ist auf dem Stein zu lesen neben seinem Wappen, welches 3 Kronen und einen halben schwarzen Adler führt, da er vom Kaiser zum Ritter gemacht ist. Er ist 1291 gestorben.

### 26. Der Bubeder erfter Seefieg.

Im Jahre 1233 ist der junge Graf Abolf IV. zu Holstein ins Regiment gekommen, und hat alsbald die große Wohlthat vergeffen, welche die Stadt Lübeck seinem Bater gethan, nämlich daß sie ihm zu Land und Leuten verholfen. Dagegen wollte er, wie jungen Herren das Blut heiß und der Muth groß ist, der Stadt von ihrer Freiheit helsen. Aber es sollte davon nichts werden. In der Hast verband er sich mit dem König von Dänemark, der sehr froh war, sich auch an Lübeck rächen zu können: da wurden wohl Vilatus und Herodes gute Freunde.

Nun kam im Sommer 1234 ber König mit einem großen Heer zu Waffer und zu Lande und legte sich bei Swartau; da baute er eine feste Burg, die man noch die dan'sche Burg heißt. Man sagt, er sei schon bei der Kähre zum Einsiedel gewesen, aber da hätten ihm die tapsern Leute den Paß abgeschnitten; davon noch, wie Mancher weiß, der Einsiedel die Scheerenburg genannt wird. Graf Adolf baute dem König gegenüber auch eine seite Burg; zwischen beiden wurden dicke Pfähle in den Fluß gerammt und starke Ketten vorgezogen. Da kamen aber die Schiffe von Welbingen (Elbing) aus Preußen und segelten mit vollem Winde alles ganz entzwei; wiewohl Andere sagen, es sei die livländische Flotte gewesen.

Wie nun die grimmigen Feinde sahen, daß ihre Arsbeit und Unkosten vergebens waren, ließen sie ihr größtes Schiff mit Steinen gefüllt quer vor die Mündung der Trave senken, und bauten zwei seste Thurme bazu. Aber die Lübecker ließen durch viele Teichgräber die schmale Enge des Priwals durchstechen und kamen so mit ihren Schiffen glücklich davon. Bald danach segelten auch die großen Revalschen Kogghen die Sperrung bei Travemunde durch, und erlangten dafür Freiheit von Bolls und hafensgelb für ewige Zeiten.

Der König aber ließ im Born acht große Kriegssschiffe ausruften und segelte bamit nach Warnemunde, um den Lübschen aufzulauern. Da bedachten diese, daß es viel erträglicher sei, in der See mit den Dänen zu schlagen, als vor ihrer Stadt Mauern, und suhren an das Rostocker Ties. Hier hatten die Wenden von der Landseite her schon angegriffen, so daß die Dänen zwischen zwei Feuer kamen. Dennoch dauerte die Schlacht vom Morgen dis an den Abend; da hatten die Lübschen fünf seindliche Schiffe in Brand gesett. Das Admiralschiff aber, das mit 400 wohlgerüsteten Männern besetzt war, nahmen sie mit erbärmlichem Blutvergießen und brachten es auf die Trave. Der König kam mit äußerster Noth und höchster Gesahr seines Lebens in einem kleinen Rennschiffslein davon.

So hat die Stadt durch Gottes Hulfe ihre Freiheit

behalten. Der König aber ist balb nachher in großem Berzeleib vergangen, und ber Graf ins Kloster getreten, und hat aus großer Demuth sein Brot vor ben Thuren gebettelt. Danach ist er fanft und selig gestorben.

#### --**-306**---

### 27. Burgemeifter Dieberich Bitte.

Im Jahre 1234 ist herr Dieberich Witte zu Rath getoren, ber hernach Burgemeister geworden, und 1300
gestorben ist. Diefer herr Dieberich hat in seinem Leben
brei Chefrauen gehabt; die beiden ersten waren reich und
vornehmen Geschlechtes, aber Gott hat ihm mit denselbigen keine Erben bescheert. Wie ihm nun die erste und
die andere Frau abgestorben, nimmt er die britte, eine
wackere junge Dirne, die war nur eines armen Höppners
Tochter. Mit der hat er hernach Erben genug, Söhne
und Töchter gehabt, beren Nachsahren noch leben.

## 28. Burgemeifter Segebabe Crifpin.

Em Jahre 1234 ist Herr Segebade in den Rath gestoren. Sein Geschlecht ist aus Pommern nach Lübeck gekommen, und es sind treffliche Männer, ersahrene und wohlversuchte Kriegsleute gewesen, deren einer dem Kaiser Friedrich Rothbart wider die Saracenen geholsen, und den deutschen Orden mitgegründet. Herr Segebade hat auch in Afrika das Beste verrichten helsen und hiedurch einen herrlichen Sitz und Ort Landes daselbst erlangt, den auch seine Nachkommen lange Jahre aus Gunst der Kaiser beseisen und innegehabt. Endlich sind die Mohren allzumächtig geworden; und da die guten Leute keinen Entsat bekommen, haben sie das Land hoher Noth halber verlassen müssen.

Dieser Crifpinen Bilber hangen zu S. Katharinen am Chor, weil sie ber Kirche und bem Kloster trefflich viel gegeben und vermacht.

### 29. Die Tatern.

Im Jahre 1238 ift Lübeck zum drittenmal ausgebrannt. Es ift höchlich zu verwundern, was die gute Stadt für Schaden in hundert Jahren gelitten, und daß sie doch nicht ganz und gar verwüstet und vergangen ist. Sievon ift zu merken, daß Gott sie erhalten wollen.

Kaum war sie wieder ausgebaut und die Häuser gerichtet, da kam eilige Botschaft, daß die Tatern mit vielen tausend Mann in Livland eingefallen und das Land versheert und die Leute erwürgt. Da nun der Unchristen Menge so groß war, daß sich Iedermann fürchten mußte, und dazu viele Schiffe in Reußland lagen, die sie einnehmen konnten: so besestigten die Lübecker ihre Stadt am Burgthor mit einem mächtigen Wall und dicken Mauern und Thürmen. Damit aber das Werk um so schleuniger Fortgang hätte, gab der Bischof großen Ablaß, anch für die schwerken Sünden denen, die dazu halfen. Da kamen Junge und Alte, Reiche und Arme, Frauen und Jungsern, damit ein Jeder den großen Ablaß zur Seligkeit genießen möchte, vel quasi.

Die Tatern aber wurden von bofen Geiftern irre geführt, daß fle nicht an die Schiffe kamen; und so war bie Muhe umsonft.

Der Wall war noch vor wenigen Jahren in bem Brauerkunfthofe an ber Mauer beim Marstall zu sehen.

# 30. Die Sanfa.

Eachbem der Lübsche Burgemeister Alerander von Soltwedel die drei Königreiche Dänemark, Schweden und Norwegen bezwungen (wie denn auf seinem Leichstein zu S. Marien die 3 Kronen eingehauen stehn): hat er im Jahr 1241 den alten, berühmten Hansabund gestiftet, um die Straßen zu Wasser und zu Lande von den verwezgenen Dieben und Räubern zu reinigen, und mit gezwappneter Hand die Feinde des Reichs zu dämpfen. Und hat mit denen zu Hamburg Raths gehalten, die am ersten dazu gewilligt; auch mit den Wendischen; und sind danach zu Lübeck Verordnete von 125 angesehenen Städten zusammen gewesen. Da ist folgendes ordiniert:

Dag Lubeck sein sollte bas oberfte haupt über die Städte; Danzig der Orator oder Kanzler, dazu die oftersichen Städte gelegt; Braunschweig der Curator oder Marsichalt, samt den sächslischen Städten; Edln der Kammerer oder Rentemeister mit den Westerschen. Die wendischen Städte aber, und der Hansa Tambour und Pfeisser sollten bei Lübeck sein.

Und haben ferner vier Sandelsftadte zu Contoren ernannt, mit Raufmannichaft zu Waffer und zu Lande

bahin zu handeln. Das erste haben sie zu Brügge in Klandern gelegt; da sollte Gold und Silber, Evelgestein, Sammit und Seide erhandelt und verwechselt werden. Das andere legten sie zu London in England, wegen des Lakens oder Tuchs. Das dritte zu Naugarden (Novgorod) in Reußland, daß sie daher Belterei, als Jobeln, Marder, Biber, Grauwerk, ingleichen Klachs, Wachs, Tallig, Ochsen = und Kuhhäute und Reußisches Leder holeten. Endlich das vierte zu Notau in Norwegen, das besserhin, wegen der Seeräuber nach Bergen gelegt ist. Dahin sollte man Vier und Brot, Malz und Mehl, geringes Tuch und Schuhe und Leinwand bringen; und Hering und Notscheer, Lachs und Thran und Stockssisch wieder holen.

Und als dies Regiment allenthalben wohl bestellt war, lobeten und preiseten sie Gott einmuthig und zogen von bannen.

Aber weiterhin hat der moskowitische Bar die livländischen Kälber greulich genug gefressen; so hat auch auf der anderen Seite der polnische Wolf die preußischen Lämmer trefflich bewacht und fleißig im Busch auf sie gelauert; der hispanische Fuchs aber hat die westerschen Gänse auch ziemlich wohl gerupft; ja der Leue hat oft gesucht, wie er Lübeck und Hamburg packen möchte. Die gilt es benn

Wenn wir's auf's beste greifen an, So geht Gott felbft ein' anbre Bahu.

Sonft hat man auch etliche Jahre folgenden alten Spruch gehört:

Lübed ein Raufhaus,
Coln ein Weinhaus,
Braunschweig ein Zeughaus,
Danzig ein Kornhaus,
Damburg ein Prauhaus,
Magbeburg ein Badhaus,
Roftod ein Walzbaus,
Lüneburg ein Salzbaus,
Etettin ein Fischbaus,
Salberstadt ein Frauenhaus,
Miga ein Hanf- und Butterhaus,
Reval ein Wachs- und Klackshaus,
Krafau ein Lupferhaus,

## 31. Die Monche zu S. Johannis.

Dm Jahre 1247 zogen bie Monche zu S. Johannisflofter, wiewohl ungern, aus Lübed nach Cismar. es wollte nicht anders fein; benn ftatt ber guten Werke, beren sie sich so trefflich gerühmt, haben sie greuliche Unzucht im Klofter getrieben, bag es auf bie Lange zu grob geworben. Sonderlich hatten fie ein neues Schelm= ftud erbacht mit ben Schifferfrauen. Giner ber gottlofen Monche hat das Balbierhandwerf erlernt und vielen folcher Weiber im Rlofter bie Saare abgeschnitten, ja eine runde Platte geschoren, bamit fle um fo leichter in Monchstracht im Kloster ein= und ausgehen und bei Tag und bei Nacht unvermerkt bleiben möchten. Solche Büberei ift lange Jahr. wenn bie Schiffer ausgewesen, getrieben worben. Da nun einmal einer von ihnen etliche Tage vor den andern morgens gar fruh zu Saufe kommt und feine Frau nicht findet, fpricht bie Maab, die fei noch ben Abend ausgeholt, ste wisse nicht wohin. Indessen zeucht der Mann feine Rleiber aus, leget fich ins Bette zu fchlafen, gebenkt bie Frau werbe wol kommen, und schläft mit Frieden. Etliche Stunden banach fommt bie Schifferin leife babergezogen, macht bie Rammer zu und legt fich in ber Stille nieber. Nun mochte ber Mann etwa leichten Schlafes fein, wendet fich zur Frauen und fragt, mo fie benn bie ganze Nacht gemefen sei und warum sie erft so spat auf ben Morgen

heimfame. "Ach mein lieber Mann, fpricht fie, ich bin bei meinem Mödderfen gemefen; ach Gott, welch große Noth war ba vorhanden" u. f. w. Ale bie lügenhafte Erzählung au Enbe, bewilltommt fle ber Schiffer freundlich und will fie in feinen Urm nehmen; unverfehens aber ftoft er ber feuschen Frauen die Saube herunter und wird baburch gewahr, daß ihre Saare allerbinge abgeschnitten find und ihr die Monchenplatte geschoren ift. Da werden ihm die Augen leiber weit; fie aber kommt Kurcht und Bittern mit großem Schrecken an, bag fle ganglich verftummt und nicht reben mag, mas fle auch gefragt mirb. Der Mann endlich fpringt zum Bett bingus, ergreift bas Sandbeil von der Wand und thut, als woll' er ihr ben Ropf meghau'n. Da fallt fie vor ihm auf die Rnie und bittet um Gnabe; fle wolle ihm alles erzählen. Und spricht also: baf fle von ben und ben Schifferinnen gur Untreu berebet; biese hatten ben Sanbel ichon lange Beit getrieben; fle aber fei erftlich auf biefer feiner Reife bazu gebracht und genothigt, ba bie andern Weiber gebroht, fle gu Schanden zu machen und in Krankheit zu verberben. Da nun ber Schiffer alles vernommen, wie viel ber Schifferweiber insonderheit schuldig gewesen, ohn' unzählig viel andere, spricht er zu ihr: er wolle ihr alles verzeihen, mofern fle ihm zweierlei bei ihrer Seelen Seligfeit angelobe: erftens, bag fle nach biefem Tage ehrlich leben; und zweitens, bag fle feiner Frauen= noch Mannsperfon von

biefem Sandel bas geringfte anvertrauen wolle; er werbe fein Schartchen- fcon auszuwegen wiffen. Nun ift er gang ftille, bis alle noch abwesenben Schiffer mit ber Beit beimkommen. Als die aber alle angelangt find, ihre Guter ausgeschifft und jedem Raufmann bas feinige geliefert haben, beicheibet er fie aus ber Stadt an einen luftigen Ort, jeden mit feinem Weibe, auf daß fle fich nach vieler Muh und Sorge wieder mas ergeten mochten: er wolle ihnen einen frohlichen Tag machen, beffen fle fich genugiam verwundern murben. Der angefeste Tag gut wurde; und kommen also auch fämtliche Schiffer zufammen, machen sich alle mit ihren Weibern gang luftig über ber Mahlzeit; bis nach bem Effen, und ba man Gott gebankt und Giner bem Unbern bie Sand gegeben, ber Prinzipalschiffer auffteht und fpricht: "Gunftige liebe Maatsen und Schiffere; ich thue mich zum freundlichsten bedanken gegen euch alle, daß ihr auf mein Unregen und Fodern hieher gekommen feid und euch luftig und guter Dinge macht. So bienet euch allen nun ferner zu wiffen, was ich damit gemeint, wie ich anfänglich gesagt, daß ihr euch alle verwundern folltet. Daber ift abermal mein freundlich Begehren, bag ihr famtlich und ein jeder mit feiner Frauen, und feiner mehr ober weniger, thun wollt, als ich mit ber meinigen; mare aber einer, ber anders thun wurde, ber foll bas gange Belag allein bezahlen." Sie sprechen ja, und barauf macht ber Prinzipal ben

Anfang, nimmt feine Frau bei ber Band, ftellt fich jum Tanz voran und die andern auf der Reige auch also, und wie sie alle ba ftehn, fpricht er: "fo thut, wie ich thue!" greifet bamit feiner Frauen nach bem Saupt, nimmt ihr bie Dupe ab und ftedt fie in feinen Bufen. Da nun bie andern besgleichen thun, finbet ein jeglicher fein Beib in Geftalt eines geschorenen Monche. Def verwundern fle fich freilich gar fehr; ber Pringipal aber heißt fein Weib fich wieber an bie Tafel feten, welches bie andern auch alle thun muffen, ftellet fich mit ben Schiffern in ben Ring und erzählt ihnen die ganze hiftorie, mit hochften Begehr, daß ein jeglicher mit feinem Beibe Bebuld habe und bes uralten Spruchworts ber gemeinen Schiffer gebenke: Gott erhalte ber Schifferen Leib, fo mannich Land, fo mannich Weib! - ein jeder habe feinen Richter auch über fich, ber eben wohl mußte, womit fie Diese Untreu gegen Gott faft verschuldet. Wollten fie feines Willens leben, fo mare er ganglich geneigt und bereit, baf fie mit gewehrter Sand, wenn bie Donche auf bem Chor zusammen waren, einen Einfall thun und ihnen bas Schelmftud mohl bezahlen wollten, bann aber mit ihren Weibern bavon führen. Diefer Anschlag aber ift von einem ber anwesenben Weiber verrathen worden; worauf fich alle Monche ins geheim zum Klofter hinausgemacht und bem Teufel nach wie vorbin gebienet haben ibr Lebenlang.

## 32. Die beherzte Magb.

28 m 1247 faffen auf einen Abend in eines Burgers Saus am Rubberg viel gute Leute und Nachbarn bei ein= ander und redeten von diesen und jenen hiftorien, wobei auch ber vielen Gespenster und Spofereien gebacht marb, Die bei nächtlicher Beile vor bem Burgthor um bas Gericht berum fast taglich vorhanden. Dieg bort eine verwegene Dienstmaat in felbigem Saufe, Die Bier aufgetragen, und fpricht zu ben Gaften: bas feien nur Traume; menn man ihr mas verehren wollte, mare fie bereit, auf ben Abend um 10 Uhr, wenn ber Schinder mit feinem Bagen binausführe, mitzugehn bis an bas hohe Kreuz; und baran mit Rreibe ein Zeichen zu machen, bas fie fantlich ben anbern Morgen in der Frühftunde finden follten. Diefe Berabredung fommt zu Stande, alfo dag die Magb, wie ermahnt, mit bem Schindermagen binauskömmt: ba fahrt ber Schinder feinen Weg gur rechten Sand: fie aber geht gerade aus zum fteinernen Rreug. Wie fle nun faft ben halben Weg gemacht, findet fle neben einem Strauch ein gefatteltes Pferd angebunden. Sie fteht ftill, und ift zu ihrem Glud ein wenig Sternlicht, bag fie alles genau anschauen kann. Da bort fie in ihrer Verwunderung von weitem aus bem Solze bes Schwerins einer Frauen Stimme gang jammerlich und flaglich bitten: ber Morber

folle doch ihrer schonen und ihr das Leben schenken; sie wollte ihn gern gur Ghe nehmen und mit ihm in die Welt giehn, wohin er möchte. Aber biefe Stimme ward alsbald ftill. Die Maab barauf, gar febr er= fcbrocken, geht abermals zu bem Roff, macht es los, fest sich barauf und reitet eilends bem Burgthor wieber gu. Indem kommt auch ber Schinder mit feinem Wagen zuruck, und werden alfo beide eingelaffen. Die Dagd reitet vor ihres Berrn Baus, erzählt alles mas fie ge= bort, und wie fie zu bem Roff gefommen fei. Berr aber geht Morgens fruh zu ben Berren bes Gerichts. und melbet, was fich vergangene Racht be= geben, mit Muthmagung, daß fich ohne 3weifel eine jammerliche Mordthat zugetragen. Sierauf ift bem Burger befohlen: bag er bas Pferd burch seinen Jungen bie eine Gaffe auf, die andere nieber, und fo die gange Stadt burchziehn laffen follte. Aber die Berren bes Gerichts haben alsbald zwei Stalldiener bem Jungen, ber bas Bferd geführt, nachfolgen laffen, mit Befehl, daß fle wohl Acht haben sollten, ob sich etwa Einer fande, ber das Pferd fennen möchte: ben follten fie auf's Korn nehmen.

Da nun das Roß fast lange herumgeführt worden, kömmt es endlich vor hern hermann Mesmanns Thur, wo hernach herr hermann Klever gewohnt: das Echaus oben ber Mardelsgrube. Dafelbst steht ein Sdelmann por

der Thur, sieht dem Pferde nach und spricht: "Ja gehst du dort; ich habe dich wohl eher gekannt, jest aber kenn' ich dich nicht; " und gehet damit wiederum ins Haus.

Diese Rebe wird ben herren des Gerichts vermelbet; barauf haben sie ben Buttel mit seinen Anechten hinge-fandt, und ben Chelmann alsobalb vor fich bringen laffen.

Als der nun kommt, haben sie ihn gefragt: was für ein Pferd das sei, davon er in dieser Stunde geredet? Da ist er hoch erschrocken, und hat bekannt, wie er eine vornehme Jungser vom Abel weggeführt und nachher ermordet.

Hierauf hat ihm Urthel und Recht zugesprochen, daß er zerstoßen und auf das Rad gelegt werden sollte; wie auch geschehen ist. Die Jungser aber ist aus dem Feld hereingebracht und zu S. Katharinen ins Kloster ganz herrlich begraben worden.

Ihr Bater, ein vornehmer und reicher von Abel, wie ber nun fterben follen und keine Kinder verlaffen, hat seinen ganzen Reichthum ins Klofter zu S. Katharinen hingegeben, um fleißig für ihn und seine Tochter zu beten.

Ein Chrbarer Rath aber hat das Pferd, wie es geführt ift, famt den Stalldienern an Hermann Megmanns Thur abconterfeien laffen, Andern zum nachdenklichen Erempel.

# 33. Die Kopenhagener Glode.

Baters Wolbemar Unglud zu rächen; und nahm sich beßwegen vor, die Stadt Lübeck unter seine Gewalt zu bringen.
Also hielt er ber lübschen Bürger viele gefangen, die auf
bem Heringsfang in Schonen waren, und dachte nun daburch zu erlangen, daß die Stadt ihn zu ihrem Herrn
machen sollte. Aber die von Lübeck dachten viel anders.
Denn als sie den Raub vernahmen, machten sie ihre Drlogsschiffe auf die Eile fertig, liesen damit nach Dannemark
und thaten dem Könige großen Schaden, sonderlich zu
Kopenhagen. Da brachen sie das Schloß in den Grund,
welches vordem Bischof Absalon, der Danen Herfules,
erbaut, und zu der Zeit Seckelberg hieß. Und nahmen
einen großen Raub mit und segelten davon.

Unter diesem Raubgut ift neben anderem auch eine große Glocke gewesen, die noch heutiges Tags in S. Jakobi Thurm an starken eisernen Bolzen hängt, nachdem die oberen Sänge zerbrochen. Diese Glocke wird noch die Kopenhagener Glocke genannt.

#### 34. Die Stralfunder Beute.

En oben dem Jahre 1249, als die Lübschen mit den Schiffen aus Dannemark heim gewollt, haben sie noch ein Anderes bedacht und die große Stadt Stralfund angefallen.

Dieß geschah aber einmal darum, weil diese Stadt von König Wolbemar den Lübeckern zum Berderb gebaut war, und der Zeit noch unter Dannemark stand. Zum Andern auch darum, weil sie, durch ihren trefflichen Handel zu Wasser und zu Lande in kurzer Frist sehr gewachsen, ansing gegen die Lübecker zu stolzieren und sich frech zu erzeigen; und sich, ich weiß nicht was, gelüsten ließ. Endlich insonderheit auch darum, daß Hand Katte vom Sunde — so nannte das Wolk die Stralsunder damals — der Lübschen Kausseute zur See angefallen und gar sehr beschädigt hatte. Welchem allem die Bürger zu Lübeck nicht länger stillschweigend zusehen konnten.

Da haben sie die Stadt überfallen, die Bürgershäuser geplündert, alles angezündet und ziemlich wohl ausbrennen lassen. Was von reichen Bürgern übrig war, nahmen sie gefangen, und ihren Weg nach Lübeck zu; wo sie herrlich eingeholt wurden.

Inmittels aber die Lübschen zur See so wunderlich gehaust, hat die Stadt Lübeck am 11. Juni abermals große Feuersnoth gelitten. Doch ist der Beutegüter so viel gewesen, daß man sie herrlich und zierlich wieder zurichten, und lauter steinerne Häuser aufführen können.

#### <del>∙3</del>Ø€⊷

# 35. Graf Johann's Beihnachtshöge.

Beihnachten nach Lübeck auf die Höge ober ben Juul, nach alter Gewohnheit. Da ward er einen Ebelmann, Namens Borchert Bood, ansichtig, ben er neulich, wie er's verdient, aus Holftein vertrieben hatte. Wie ihm biefer zum Trot vor seinen Augen viel Auf= und Nieder= gehens machte, konnte ber Gras, obwohl er in der Stadt nicht so mächtig, daß er ihm etwas ihun dürsen, doch solche Frechheit auf die Länge nicht leiden; sondern ward zornig, ergriff sein Schwert, lief dem Ebelmann nach die Breitestraße auf die an den Sood, der großen Apo= theke gegenüber, und erstach ihn, daß er beliegen blieb.

Die Burger, ob sie wohl freundlich gegen ben Grafen gesinnt waren, hielten boch bafur, daß er ihre Gerechtigteit gebrochen, jagten ihm beswegen nach und schrieen: "Jobute! Jobute!" Er aber wollte ihres Jorns nicht erwarten, und ba er fein gefatteltes Roff gur Sanb batte. Ifef er mit wenigen Rittern nach bem Solftenthor zu. Der Auflauf war nun mächtig, und man belief ihm bie Brude. Wie er bas fah, machte er fich langs ber Mauer berum nach bem Dublenthor; aber bes gemeinen Bolts mar in ben Gaffen so viel, und bas Geschrei zu groß: er flüchtete fich alfo in die Domfirche. Def maren bie Leute zufrieben, daß er nicht bavon kommen konnte; fle befetten ben Dom aufs beste; ba lobte er an, bag er mit bem Burgemeifter geben wollte, wohin ber's begehrte. Alfo begab er fich in bes Raths Sande, und fagte ihm ben Gehorfam zu; die Berren Burgemeifter aber baten ihn: er mochte, bamit bas. Volk geftillet wurde, mit ihnen aufe Rathhaus gehn. Da liegen fle ihm ein feines Bemach zurichten, wie fle in ber Gile konnten, und fagten ihm, er möchte nur wenige Tage Gebuld haben. nun bas Wefen täglich fliller warb, bestellten bie Berrn, bag man ben Grafen fo genau nicht bewachen folle; also brachten seine Diener um Mittag, als Jebermann zu Tische fag und die Thuren zuhielt, ein gefatteltes Pferd, ließen ihn zum Fenster hinaus, und eilten flugs mit ihm bavon. Und war biefer Sandel ben Regenten ber Stabt lieb, bag ber Graf nur fo bavon gekommen; benn mas bie andere That mit bem erftochenen Ebel= mann belangte, bas gebachten fle auf eine andere Beit wohl mit ihm zu schlichten.

Der Graf aber war der Herberge undankbar, und wartete nur auf eine Gelegenheit, wie er sich rächen möchte. Als er nun kurz danach gegen König Christoph auf der Loheide das Feld behalten, bat er seine Verwandte, daß sie ihm zu Gefallen noch einen Ritt machen möchten. So zog er vor Lübeck mit wildem Rauben und Verennen; und was er fand, das war ihm eine freie Beute.

Die Lübschen, ob sie wohl nicht gräflich, sondern schändlich überfallen wurden, saßen sie doch dermalen still, weil die Bürger außen, und keine Kriegsvölker zur hand waren. Bald aber nahmen sie Herzog Albrecht von Braunschweig zu ihrem Feldobersten an mit 1600 Pferden, und erholten sich wieder im Lande Holftein, bis der Graf bald hernach starb.

5\*

## 36. Korner's Sohn.

1267 war ein Dombechant zu Lübeck, mit Namen Conradus, des alten Geschichtschreibers Johannes Korner's Sohn. Diefer, wie er in der heiligen Ofternacht das hohe Kreuz aufgenommen — das man zu der Zeit herumzutragen pflegte — und es endlich vor den Altar gebracht, hat er sich auch in die Knie niedergelassen, und indem daß er Gott geküsset, gab er zugleich seinen Geist auf. Denn ehe die Domherren ihn auf das Schlashaus bringen konnten, war er schon morstodt.



## 37. Der große Brand.

afent twehundert festein und festich Do vorbrande be gabe ftab labete almestich.

#### 38. Der tolle Bifchof.

1276, als der große Brand war, wählten die Domherrn ihren Cantor, Burchard von Serken, 81 Jahr alt,
zu ihrem Bischos. Der hätte gern noch mehr Keuer angelegt; und that die Stadt dreimal in den großen Bann,
und ließ ihr nicht Friede und Ruhe, bis er 122 Jahr
alt geworden, da er starb. Man hieß ihn bei Lebzeiten
nur den tollen Bischos. Andere sagen, er halte noch
nicht Friede.



## 39. Frau Rifeborgs Begrabniß.

Anno 1278 ftarb eine reiche Wittwe zu Lübeck, Rikes borg Stalbuksch genannt, ohne Erben. Deren Chemann war gewesen ber Rathsherr Bartram Stalbuk, im Domskaspel wohnhast.

Diese Wittwe hat in ihrem letten Willen ihre Guter bahin gegeben, wo sie begraben wurde; sie begehrte aber, als sie balb hernach gestorben, zu S. Katharinen bei ihren Freunden zu liegen. Wie nun die Dompapen den Leichnam nach S. Katharinen zu den grauen Wönchen bringen sollen, wollten sie bie reiche Beute nicht fahren

laffen; sondern zogen damit nach der Kaspelkirche, um dort die Bigilien zu halten. Aber die Bettelmönche gingen alsbald zu Rath und nahmen sechs ihrer stärksten Brüder; die gingen nach der Kaspelkirche, nahmen den Leichnam mit Gewalt, und trugen ihn nach S. Katharinen. Nun wollten zwar die Dompapen die Todte auf Besehl des Bischofs wiederholen; aber die Freunde der verstorbenen Wittwe und die ganze Gemeine siesen den grauen Wönchen bei; sie mußten also davon lassen. Da gebot der Bischof den Mönchen beim höchsten Bann: sie schalks Mönche nahmen ihn also und vermauerten ihn unter einen Schwibsbogen der Kirchenmauer im Südosten und legten einen Eisenstein, 100 Centner schwer, darauf. Da liegt er noch bis heut und diesen Tag.

Davon entstand zu Rom ein großer Proces, und die ganze Stadt Lübeck kam auch beswegen in den Bann. Die Dompapen zogen nach Eutin, und die Mönche hielten mittlerweile Meffe, bis daß alles vertragen war. Aber sie behielten was sie hatten; denn als die Dompapen nach vier Jahren wieder in die Stadt kamen, gedachten biese der Stalbuksch nicht mehr.

## 40. Der Lügenkaifer.

1286 fam nach Lubeck ein alter Mann; ber hatte burch Gift und Gaben einige Bofewichter auf feine Seite gebracht, und gab bor, bag er Raifer Friedericus II. fei, welcher bie Stadt faiferfrei gemacht. Er fei nicht geftorben, sondern habe ins Elend manbern muffen, und eine geraume Beit unbefannter Beife in verschiebenen Ländern Aufenthalt gehabt, bis er an biefe feine treue Stadt gekommen, von welcher er fich aller Gulfe verfebe. Dien nun begonnte er erftlich bem gemeinen Mann fund zu machen, und verhieß babei gewaltige Dinge, fo bag ihm große Chre von Bielen erzeigt warb. Endlich rotteten fich einige Burger gusammen, festen ihn auf ein fcones Pferd, und führten ihn unter Getummel burch bie Stadt, auf bag ihn Jebermann beschauen und verehren möchte. Da war aber Burgemeifter Sinrich Stenete, ein weifer Mann, welcher ben Raifer oft gefehen, ja ge= raume Beit an feinem Sofe gelebt hatte; ber nahm ben Bosewicht her und eraminierte ihn. Kluas aber warb ber Schelm unfichtbar, und Niemand konnte fagen, wo er geblieben.

# 41. Peter Müggel.

1290. Em biefe Zeit ungefähr war ein Räuber, Namens Peter Müggel, im Lande Holftein; der wohnte auf bem Müggelsberg unweit der Arnsböken, beim Muschütensfrog. Er plünderte die Kausteute so ost, daß die Lübschen endlich auszogen und sein Schloß zerstörten; aber sein Gut und Geld hatte er in die Heide gebracht; da soll der Teusel es in ein tieses Loch verschworen haben, daß es Keiner friegen können.

Die Lübschen griffen zwar endlich ben Müggel felbst; aber bie Guter und bas Gelb konnten fie nicht heben.

Beter Müggel jagt übrigens noch auf feinem dreisbeinigen Schimmel bes Nachts umber; boch hat er keinen Kopf. Denn ber liegt zu Lübeck unter einem Schlangenstein in einem dreibrätigen Sack, und ist mit einem Anoten verschlossen, den selbst der Teufel nicht lösen kann.

## 42. Sauptmann Jäger.

1291 ift ein Stadthauptmann zu Lübeck gewesen mit Ramen Jäger, ein wohlgeübter Kriegsmann. Bei seiner Zeit hat sich's zugetragen, daß allenthalben um Lübeck herum viel Raubens auf den Landstraßen vorgesfallen, also daß auch täglich von den Bürgern darüber geklagt worden.

Nun kömmt einmal von ungefähr vorgedachter Hauptmann einem Burgemeister auf der Gassen entgegen; der steht still, grüßet ihn und spricht: "Herr Hauptmann, Ihr heißet wohl Jäger, aber wann fangt Ihr einmal waß? Habt Ihr benn nicht gehört, wie viel die Bürger klagen über diesen und jenen Raub, der täglich an ihren Kaufmannswaaren geübt wird: warum sitt Ihr denn so stille dazu?" — "Ja, Herr Burgemeister," spricht der Hauptmann, "wann mir waß möchte besohlen werden, so wollt' ich nicht allein jagen, sondern auch genugsam sangen." Spricht der Burgemeister wieder: "Ei, daß ist Euer Amt, zu steuren und zu wehren wo Ihr könnt, und Ihr habt dessen und Klagens ein Ende werde."

Der hauptmann fagt ja, er wolle feinen Kopf bran feten, auf bag bie bofen Sachen abgeschafft wurden; nimmt barauf Abschied vom Burgemeister, geht nach

Hause und besiehlt seinen Leuten, die Pferde mit dem Rustzeug fertig zu halten: er hätte einen sonderlichen Anschlag zu verrichten; auch sollten sie den Tag daheim bleiben, und Niemand offenbaren, daß er was vorhabe, bei ihrem Eide. — Gleichergestalt besiehlt er auch dem Marschalf, so und so viele Pferde fertig zu halten.

Wie es nun gegen ben Abend könmt, schicket er zum Frohnen, daß er zu ihm kommen möchte wegen eines Schadens, davon er mit ihm zu reden hätte. Als der kömmt, behält er ihn bei sich; schickt ferner hin und lätt einen Wönch zu sich sodern, daß er eilig kommen sollte. Als der kömmt, setzt er ihn auf den Wagen, wie auch den Frohn, giebt diesem auch ein Richtschwert zu verwahren; und lätt sie nachfolgen. Als er nun an's Thor kömmt, da man schließen will, ist er mit seinen Leuten durchgeritten und hat dem Schließer besohlen, gleich hinter ihm zuzumachen: wie auch geschehen ist.

So geht der Zug in aller Stille und eilig bahin vor etliche straußenräuberische Junkerhöfe, die man wohl wußte. Dort sitzet der Hauptmann mit Wenigen ab, nimmt den Wönch und den Frohn zu sich, vocht gelind an die Pforte und sagt dem Thorwärter: daß er alsbald seinem Junker in der Stille anmelden solle, es sei Einer da, der habe nöthig mit ihm zu reden wegen einer frischen Beute. Der Thorwärter geht hin zu seinem Junker in die Kammer, weckt ihn auf und spricht: da vor der

Bforte fei ber und ber und habe nothwendig mit ibm zu reben wegen einer frischen Beute. Da ift ber Junter flugs hinaus vor die Pforte; aber alsbald nehmen ihn bie lubichen Diener, und führen ihn etwas an bie Seite. Da fpricht ber Sauptmann: "fiehe, bas und bas haft bu gethan; bier ift nicht langer Beit; ba fteht ber Monch, bem beichte." Wie bas geschehn, hat ber Frohn bem Junker ben Ropf meggehauen und in einen lebernen Sad geftedt. Damit find fie weiter gefahren nach bem zweiten, britten, vierten, funften Gofe, wo fie eben basfelbe Spiel gespielt: gegen Morgen aber ift ber Sauptmann mit feinen Leuten und bem Wagen wieder in Die Stadt gefommen. Da reitet er mit allem feinem Gefinde in fein Saus und behalt alle bei fich bis nach 8 libr, als er wohl mußte, daß Ein Rath versammelt mar; bann geht auch er aufe Rathhaus und befiehlt bem Arohn mit bem lebernen Sack hintennachzufolgen. bem Saufe läft er fich einwerben, und als die Thur eröffnet wird, tritt er vor ben Stuhl bes Raths mit gebührenber Revereng und fpricht: " Gebietenbe liebe Berren! vorgeftrigen Tages ift mir vom Berrn Burge= meifter vorgerudt, als führe ich meinen Ramen mit Unrecht; aber hierauf hab' ich mich erboten, ba ich Befehl haben niochte, wollte ich nicht allein jagen, sonbern auch mas fangen. Darauf hab' ich in dieser Nacht mein Jagen ins Wert geftellt, und biefes Sochwild gefangen." Damit wendet er sich um und besiehlt dem Frohn, herauszuschütten was er im Sack habe; der Frohn aber
machet den Sack auf und schüttet die Junkerköpfe in den
Stuhl des Raths; worüber die Herren alle erschrocken
sind. Der Burgemeister aber fängt an sich zu entschuldigen und spricht: "ich habe zwar mit Euch geredet,
Herr Hauptmann, aber das hab' ich Euch nicht besohlen."
Der Hauptmann sagt wieder: "großgünstige liebe Herrn,
biesen Straßenschändern ist nichts anders widerfahren, als
was sie gar wohl verdienet: und ich will Bürge sein,
baß dieser Keiner es mehr thun soll."

Solcher Rebe hat zwar Jebermann Beifall gegeben; aber ber enthaupteten Junker Freunde stellten dem Hauptemann nach; da also sein Leben nicht sicher gewesen, hat er bei dem Rath seine Entlassung gesucht und erhalten; und ist hernach in kaiferliche Dienste gegangen.

Ein Holsteinischer vom Abel aber hat sich vernehmen laffen: "In Lübeck ift nicht gut balbieren, benn man scheeret so scharf, daß auch der Kopf nicht auf bem Rumpfe bleibt."

## 43. Die Möllnische Pfandschaft.

Enno 1291 haben die Herzoge von Sachsen ihre Stadt Mölln an die von Lübeck für 9999 & 9 ß Lübscher Münze, in eitel Liljengulden, und 3 blaue Hasenwinde verstauft. Doch mochten sie oder ihre Erben daffelbe wiederslösen, um benselben Preis. Darauf haben die Möllnischen der Stadt Lübeck geschworen und gehuldet als ihren gewiesenen Herren.

Etliche hundert Jahr banach haben es bie Sächstefchen wieder begehrt, und zwar bas Gelb gebracht; aber bie zu Lübeck begehrten auch bie blauen Sasenwinde, und ba sie bie nicht bringen konnten, ist man zu Recht gesangen; was wohl hundert Jahr gewähret und wenig genüht.

#### 44. Die Sövenbröderen.

En biese Beit ungefähr lag in ber Tilgenstraße ein großes muftes Saus: ba war es nicht gang richtig, benn man horte bei nachtlicher Weil ein Seufzen, Stohnen, Beulen und Bahnklappen barin und fah helle Flammen aufschlagen, fo bag man's nur die Bolle nannte. Ein ehrlicher Mann aber, ber zu bes Rathe Reitern gehörte und im Rampf mit ben Straffenraubern fich tapfer bezeigt, hatte auf einem Schlog, bas bie Lubschen gerftort, fieben unschuldige Rnablein gefunden und an fich genommen, die man nur die Govenbroderen (fleben Bruber) bieß, weil man's nicht anders wußte. Dem gab Gin Rath. bas Saus ein, damit er bie Knaben in Ehren erziehn und zu ehrlichen Dienern und Gefellen machen follte. Da hörte zwar ber Sollensput auf; aber weil fie Tag aus Tag ein mit Reiten und Turnieren. Sauen und Stechen umgingen, mar bas Getos eben fo arg benn zuvor, bag man's barum ferner bie Bolle bieg.

Nun war nebenan auch ein fehr großes Haus, bas einem Rathsherrn gehörte, welcher in ber Stadt Geschäften lange Jahre abwesend war. Dem hatte sein Weib sieben Töchter verlassen, da sie starb; die ließ er burch eine treue Schaffnerin ausziehn und hatte sie einem alten Priester befohlen. Dieser aber war geizig und trachtete

banach, wie er bes Rathsherrn große Guter ber Kirche zuwenden möchte. Er wollte beshalb, daß die steben Mädchen geistlich beschlossene Jungfern wurden, und übte ste ohn Aushören in allerlei Gottesdienst, daß man ste allezeit nur singen und beten hörte. Davon hieß das Haus himmelreich. Damit aber die guten Kinder nicht weltlich wurden, ließ der Priester ihre Wohnung sest verwahren, und ste nur in einem Rosengarten spazieren gehn, den er mit einer hohen Mauer verschließen lassen. Da hörten sie nun den Lärm in der Hölle.

Es ging aber an der Mauer ein schoner ftarfer Rosenstod in die Bobe, in bem milbe Tauben nifteten. Die machten ben Mortel los, bag eines Tages ein Stein hinabfiel, und eine Deffnung entftand, baburch man fehn konnte, wie ce in ber Solle zuging. Das jungfte Dagd= lein aber war neugierig, und fah heimlich burch. fagen die fleben Bruber ftill im Grunen, benn fle mußten jeglicher auf fein Glud hinausziehn und fich in ber Welt was versuchen, und waren traurig, bag fie einander verlaffen follten; aber es mochte nicht anbers fein. winkt bas Mägblein feinem Gefchwifter und zeiget's ihnen; fle alle aber haben ihr Gefallen baran, rufen bie Gefellen zu fich und verehren jeglichem einen schönen Goldpfennig mit ihres Geschlechtes Waffen. Danach gingen fle gurud, weil der Priefter fam; aber fo viel fle auch weiterhin Berlangen trugen, die Reiter wieber zu fehn, gab es

ihnen Gott doch nicht. Denn diese waren am anderen Morgen früh in alle Winde fortgezogen: die Jungfern aber blieben beschloffen wie zuvor.

Die Sovenbroberen aber, wie fle fich genannt, weil fle ihren eigentlichen Namen nicht gewußt, bienten als ehrliche Rriegsmänner in Reufland, Bolen, Belfchland, Frankreich, hifpanien und Engelland, und murben angefebene Sauptleute in verschiedenen Städten und Reichen. Nun traf es fich, daß ein großer Schluß und machtiges Berbundnig gegen bie Rauber gemacht werben follte, wozu die meiften Lander und Derter ihre Berordneten nach Brugge geschickt. Wie ber Tag nun gehalten wirb, treten famtliche fieben Bruber in ihrer Ruftung und Bier auf; ba sich benn befunden, daß fle von ihren Fürften und herren gen Brugge verordnet find, um ber Sachen bort auf's befte mahrzunehmen. Da mar bie Freude groß, und bes Erzählens viel; es trug aber jeg= licher von ihnen das Mägdlein heimlich im Bergen. welches ihm babeim zu Lübed ben Goldpfennig verehrt.

Der lübische Rathsherr nun, welcher bem Contor ber hanstschen zu Brügge vorgestanden, war jener Mägdelein Bater; und verwundert sich höchlich, wie er seines Geschlechtes Waffen von ihrem Sals hängen sieht, da sie ben Goldpfennig an einer guldnen Kette, die sie sich ehrlich erworben, getragen. Er tritt also zu ihnen, fragt sie höslich, thut sich ihnen auch kund, und erfährt, wie sich alles begeben.

Deß ist er hocherfreut, und zweiselt nicht lange, was er anrichten muffe. Weil seine Zeit, de er außen bleiben sollen, um war, und ohnedieß die gute Stadt Lübeck täglich tapferer Hauptleute bedürftig, bittet er sie, mit ihm zu reisen: er wolle sie schon versorgen. Als er aber angekommen, läßt er sie ohne alles Geräusch in die Holle ziehn, nimmt jedoch von ihnen die Goldpfennige samt den guldnen Kettlein, mit Verabredung was sie thun sollen, und zieht in sein Haus.

Da nun seine Töchter groß und schön geworden, und er sie eines guten Mannes werth geachtet, dankt er dem frommen Priester alsbald und verehrt ihm ein großes Gut für seine Kirche. Dann geht er in den Rosengarten, als wenn er alles besehn wollen, merkt fleißig auf das Löchlein in der Mauer, das inmittels um ein Ziemliches größer worden, und erzählt den Kindern: wie es ihm bezegenet, daß er auf einmal sieden gefährliche Räuber gesangen, deren jeglicher zu seiner nicht geringen Bestürzung einen Goldpsennig mit ihres Geschlechtes Wassen an einem güldenen Kettlein vom Hals getragen; die nun hätte er ihnen zum Geschenk mitgebracht.

Die Töchter sehn bie Pfennige an und sind verwirrt; außer ber jüngsten, die sich alsbald heimlich and die Mauer macht und durch ben Ris guat: — da sitzen die steben im Gras, wie vor Jahren am Tag ihres Absisiebs: die sind benn wohl ackangen gewesen.

Also ift die Solle in ein himmelreich verwandelt, benn die Ehen werden im himmel geschloffen.

Die Sovenbröberen aber haben in ben beiben großen Häusern bei einander gewohnt lange Jahre. Drei berselben sind nach einander zu Rath gekoren, als: Herr Rikbabe, Herr Bolquin und Herr Segebade, und haben ber Stadt große Dienste geleistet: aber alle, außer bem jüngsten, sind unbeerbt verstorben. Deffen einer Sohn hat auch zu Rath gesessen, und ist ber letzte seines Geschlechts in Lübeck gewesen; der andere ist Bischof in Schleswig geworden.

#### **◆300€** •

# 45. Oberft Lindau.

1294 fanden sich abermals Straßenräuber aus der Briegnis zusammen, und thaten dem Lübischen Kausmann großen Schaden. Die Gerren zu Lübeck erneuerten deßeiwegen ihr Verbündniß mit den Herren zu Meklendurg und Wenden, und beschlossen, die Bosewichter auszusteten. Nun ernannten sie einen aus den Geschlechtern, mit Namen Nicolas Lindau, einen tapfern und unverzagten Kriegsmann, zum Obersten, und schickten ihn mit einem Hausen auserlesenen Bolkes in das Wendenland, die Räuber auszusuchen. Weil er aber der Wege uns

wiffend, nahm er einen Weiser mit fich, ber ihn burch die Richte an den Weind bringen foute. Der Weifer fagte: er wolle vorangehn und verfundschaften, mas bie Feinde vorhätten: aber er mar ein treulofer Schelm und Bosewicht, und wiewohl er bem Oberften einen heiligen Eid ichmoren muffen, anderte er boch fein boshaftig Ge= muthe nicht. Gleichwold traute man ihm auf folchen Gib und ließ ihn ziehen. Als er aber zu ben Feinden fam. offenbarte er diefen alle berer von Lubed Unichlage, baf bieselben in solcher Bahl an ben und ben Ort kommen wurden, und wies nach, daß fle, wenn fle ichte Danner. Diefelben leichtlich alle umbringen könnten. Auf folche Rundschaft ftartten und verwahrten fich die Rauber fo aut sie mochten, ritten an ben Ort, welchen ber Berrather bestimmt, und faben zu, wie ftart die Lubichen maren. Da fle benfelben nun an Bahl überlegen, liegen fie fie fortziehen bis an ben Rrug zu Lubow. Sier fliegen bie Lübschen ab und futterten: ba fielen die Rauber über fie ber, und ward ber Oberft neben feinem Bruder und 160 Reitern niedergehauen und schandlich ermordet: bie übrigen famen mit ber Saft bavon und brachten bie fcblechte Botichaft gen Lubed.

#### 46. Der tolle Bischof noch einmal.

Anno 1299 wollte der tolle Bischof Borchert alles Land, Wifchen und Solzungen, mas an ber Trave und um Smartau gelegen, als bes Domfapitels Eigenthum angeseben miffen. Ale ihm aber Gin Chrbarer Rath gu Mibect foldbes nicht zugeftehen konnte und wollte: fo fing ber beilige Mann abermal an zu bannen und zu ver= malebeien. Dem fah ber Rath und die Burgerschaft eine Beitlang ftille zu: es begab fich aber, bag arme Leute aus ber Stadt von bes Bischofs Bolf auf bem Rolbenhof, als fle fich etwas Solz holten, mit Schelten und Schlägen verjagt wurden. hierüber entftand nun großer Aufruhr, so daß ber gemeine Dann auf einem Freitag, und zwar nach dem heil. Bfingftfeft, als fich alle toll und voll gefoffen, aus ber Stadt lief, im Rolbenhof plunderte, mas man mitnehmen, und vernichtete, was man nicht mitnehmen konnte, ben Sof in Brand ftedte und ihn brennen ließ. Dann jog ber Saufe nach ber Stadt, überfiel die Domhofe, und brach alles bis in ben Grund ab. Ein Ehrbarer Rath fandte einige Ber= fonen aus feiner Mitte babin; allein die Berbitterung war gar zu groß, bag weber gute Worte noch 3mangemittel etwas ausrichteten.

Das verbroß nun den Bischof gar sehr; weil er aber sah, daß die Bürger sich vor dem Bann gar wenig fürchteten, suchte er andere Mittel hervor, sie zu besserer Erkenntniß zu bringen; und rief den Markgrasen von Brandenburg und den Herzog von Lüneburg zu Hülfe. Diese sandten nun der Stadt einen Absagebrief und droheten zum höchsten. Nachdem aber Ein Rath den Markgrasen umständlicher berichtet, stund derselbe von seinem Borhaben ab, und ward der Stadt sogar wohl gewogen. Aber der Herzog von Lüneburg blieb beim Bischof. Da ließ nun der Rath den großen dicken Thurm am Burgthor bauen, den mittelsten auf dem Marstall, der noch heut und diesen Tag steht. Endlich hat er sowohl den Gerzog als den Bischof bestegt.

#### 47. Der Martensmann.

1301 auf Martini=Tag kam Heinrich ber Bilger, Herzog von Meklenburg, aus 28jähriger Gefangenschaft im gelobten Lande, nach Lübeck. Diese Stadt hatte seit vielen Jahren an seiner Befreiung gearbeitet, sich ihm in Rom, wo ihr Protonotär gerade zu thun hatte, höchst gefällig erwiesen, und empfing ihn jett mit den größten Ehren, wie im Triumph. Deß war der edle Kürst so dankbar, daß er Einem Nath und den Bürgern all das Land um Lübeck schenkte, das er von seinen Vorsahren her besessen, ihnen auch Zollfreiheit durch ganz Meklensburg verlieh, und sich nur ausbedang, daß sie zum Gesbächtniß ihm alle Jahr um Martini ein Ohm so köklichen Weins schieden möchten, wie er bei ihnen genossen. Dieß ward ihm mit Freuden zugesagt, und auch gehalten.

Seitbem fuhr alljährlich auf Martini ein gefunder, hand = und kopffester Rathsbiener, in Begleitung zweier anderen ehrbaren Männer als Zeugen, nach Schwerin. Dabei aber hatte Alles bis ins kleinste seine genau gewiesenen Wege. Man nahm einen wohl mit Eisen beschlagenen offnen, oder fogenannten Kalesch-Wagen, und vier braune, mit schwarzem Ledergeschirr und guten Suseisen versehene muthige Rosse. Außer Lebensmitteln und

kleiner Munze ward ein Ohm guten Rheinweins ausgepackt und mit Stricken wohl besestigt: ber Kutscher mußte vom Bock sahren. Am ersten Tage gings über Schönberg, wo zu Mittage gespeist ward, durch die kalte Herzberge nach Mhena, wo man zu Nacht blieb: unter das Bolk, das hier jubelnd und jauchzend zulief, wurden Aepfel, Haselnüffe und Semmelbröde ausgestreut. Am Martini=Abend kraf die Gesandschaft in Schwerin ein, blieb aber bis zum folgenden Mittage in einem Gasthose vurde das Geschirr aufs genaueste untersucht und nöthigenfalls ausgebessert, weil der geringste Mangel den Verlust des Wagens zusamt der Pferde nach sich zog.

Am Martens-Tage punkt 12 Uhr fuhr ber Zug in vollem Trabe an die Stadt; aber alsbald zog die Schild-wache den Schlagbaum zu, und ein Gefreiter begann ein strenges Eramen, welches samt den Antworten gehörig formuliert war. Dann trat die Wache ins Gewehr; der Schlagbaum ward geöffnet; die Soldaten präsentierten vom Fuß auf, und empfingen dafür, außer gnädigem Gruß, einen Gulden Trinkgeld. Ein Unterossizier und zwei Mann begleiteten den Wagen ins Wirthshaus, und blieben zur Sicherheit dort. Vom Thor ab nämlich strömte die Jugend, vor allem aus dem Schuster-, Riemerund Schmiedegewerk, zusammen und ries: "Martens-mann! Musmarten! Schön Marten! Sei Marten! Ben-

ningsmarten!" wofür ihr wit Alepfeln, Nüffen und kleiner Münze gedankt ward; gegen das Absteigequartier aber stellten sich allerhand lustige mit Goldpapier und anderem Zierrath verbrämte und mit großen Kuhschwänzen bewassenete Masken auf und balsamierten sich und andere so lange ein, bis der Martensmann seine besten Säcke aufthat und Semmel, Kringel, Aepfel, Nüsse und Geld ausewarf, und glücklich ins Haus gelangt war.

Danach ward burch die Dienstniagd — sonst ward Keiner angenommen — dem herzoglichen Hausvogt die Ankunft des Martensmannes vermeldet; während dieser sein Amtshabit, einen schwarzen Rock mit rothscharlachenem Mantel ohne Aermel, einen in viele Falten gelegten weißen Kingkragen, und eine runde, wohlgelockte Perüke anlegte. Auch Kutscher und Zeugen mußten sich sauber kleiden, und Wagen und Pserde höchlichst geputzt sein. Mit dem Gegenkompliment vom Hausvogt ward auch der Glockenschlag des Einzugs bestellt, gewöhnlich 3 Uhr Nachmittags.

Nachbem brei verschiebene Boften zu zwei Mann von der Schloffmache ausgestellt waren, erschien der Martensmann im Geleit der unaufhörlich schreienden Menge, unter dem Schutz seiner Wache. Er selbst saß ganz allein auf der mittleren Bank des Wagens; vor ihm der Kutscher mit langer, oft geschwenkter Veitsche; hinter ihm lag das Weinfaß; dahinter saßen die beiden Zeugen;

und ganz hintenauf standen zwei Hausknechte als Lakaien. Sobald er an die Schlospforte kam, mußte der Martensmann im Fahren dem Autscher den Hut abnehmen und
vor sich hinlegen, dann entblößte er selbst kamt den übrigen
das ehrwürdige Haupt; in demselben Augenblick aber trat
die ganze Schloswache ins Gewehr und salutierte wie
oben beschrieben: wosur mit Kopfneigen gedankt und ein
Gulden verehrt ward: die Häupter blieben fortan bis zur
Rückehr unbedeckt. Nun suhr der Kutscher links, und,
in Gegenwart des Herzogs, mit seiner ganzen Ladung im
vollsten Lauf zweimal rund um den Schloshof, mußte
aber mitten im Rennen plöglich an der Hauptwache, wo
Küche und Keller waren, still halten.

Während ber Hausvogt mit den ihm zugeordneten Beanten und dem Amtsregistrator hervortrat, stieg der Martensmann nehst seinen Zeugen schnell aber ehrenvest vom Wagen, bezeugte seine Ehrerbietung gegen den Herzog und sprach: "Es lässet dem Durchlauchtigsten regierenden Kandesherrn, herrn u. s. w. herzog zu Mekslenburg, Fürsten zu Wenden, Schwerin und Razeburg, Grasen zu Schwerin, der Lande Rostock und Stargard herrn, Ein Ehrenvester und Hochweiser Rath der Stadt Lübeck dero Gruß und Dienst unterthänigst vermelden, auch alle fürstliche Prosperität anwünschen, und dabei anzeigen, daß wohlgedachter Rath sich erinnert, wie an diesem Martini=Abend jährlich dem Herzoglich Mekslen-

burgischen Hause Schwerin von Einem Hochweisen Rath ber Stadt Lübeck ein Ohm Mheinwein präsentieret worden; dem wohlgedachter Rath auch jeto nachgekommen; und lässet hiemit solchen Wein aus nachbarlicher Freundschaft und guter Affection präsentieren, wünschet dabei, daß Ihro Herzogliche Durchlaucht denselben bei allem hohen Wohlsein. und guter Gesundheit genießen, Eines Ehrbaren Raths der Stadt Lübeck dabei im Besten gedenken, und also nachbarliche Freundschaft, wie allemal vorhin gesschehen, erhalten mögen.

Darauf mußte ber Sausvogt folgendes erwiebern: "Der Durchlauchtigste Bergog und Berr, Berr 2c. regie= render Bergog zu Meflenburg, Fürft zu Wenden, Schwerin und Rateburg, Graf zu Schwerin, ber Lande Roftod und Stargard herr, bebanket Sich zwar bes von Einem Bochweisen Rath ber Stadt Lübed zuentbotenen Grufies halber anadiaft: es ift aber aus bem Anbringen verftanden worden, daß ein wohlgebachter Rath ber Stadt Lubect bem alten Berkommen nach feinen Abeinwein=Moft, fonbern Rheinwein gefandt, überbem auch, bag man biefe Genbung, als geschähe fie nur aus nachbarliter Freundschaft und Affection, an= und vorbringen laffen wollen: als fann man bagegen nicht unbeantwortet laffen, Dañ am Martini = Abend bem Berzoglichen Saufe iåhrlich Schwerin von Ginem Sochweisen Rath ber Stadt Lübed aus Schuldigkeit und Pflicht ein Ohm Rheinwein-Moft

geliefert werben muffe: hatte es anjeko auch fein Rheinwein, fondern Rheinwein = Moft fein follen. Für biefesmal will man zwar ben gefandten Rheinwein nehmen, aber mit bem Bedinge, bag folches hinfuro in feine Confeguenz gezogen werbe, sonbern nach biefem, wie Berkommens ift, von Ginem Sochweisen Rath jederzeit Rheinwein = Moft aus Schuldigkeit und Bflicht an bem Martini = Albend geliefert werben folle, und Ihro Berzoglichen Durchlauchten hinfuro ber alten Schuldigfeit nach damit gewürdigt sein wollen. Damit aber Ihro Berzoglichen Durchlauchten habendem uralten Recht bieburch fein Brajubig zumachsen mochte, fo protestiere ich im Namen Ihro Berzoglichen Durchlauchten barmiber öffentlich, und requiriere ben gegenwärtigen Amte = Registrator als Motarium, vi officii publici, hiemit, diese interponirte Brotestation ad notam ju nehmen, und ber Bergoglichen Rammer beffalls ein beglaubtes Documentum unterthaniaft einzuliefern. Sonften halte ich bafur, bag Ihro Berzoglichen Durchlauchten nicht unterlaffen werben, alles, mas bero Orts zu Erhaltung guter nachbarlicher Freundschaft erfprieflich ift, zu confervieren."

Dawiber sagte ber Martensmann: "Ein Hochweiser Rath weiß sich nicht zu erinnern, daß Ihro Herzoglichen Durchlaucht sie irgend womit verpflichtet sein sollten; sons bern ich repetiere mein voriges. Der Wein wird nicht aus Schulbigkeit, sondern aus nachbarlicher Freundschaft

prafentieret, berowegen ich nicht unterlaffen fann, gegen bas Eingewandte formlich zu reproteftieren."

Dem entgegnete ber Hausvogt: "Ich wiederhole, daß Ein Ehrbarer Rath der Stadt Lübeck am Martinis-Abend jährlich ein Ohm Rheinwein = Most aus Pflicht und Schuldigkeit senden muffe, und inhäriere dem, was ich bereits vorhin angebracht."

Danach befahl er bem Afbriner: fowohl Wagen als Bferbe mit feinen Gehülfen genau zu untersuchen, ob an Eisenwerf. Sielenzeug ober huf auch nur ber geringfte Mangel zu finden sei. Denn in biesem Falle mar alles verwirkt, und ward burch einen herzoglichen Rutscher fofort in ben Marftall gebracht. Die Besichtigung nun übernahm bie Jugend, obgleich ber Pfortner feine 32 f bafür erhielt, und bekroch ben Wagen unten und oben, um irgend einen Mangel zu entbeden. Fand fich jeboch nichts, so flieg ber hoffellermeifter empor, fpundete bas Fag auf, hob mit einem Stechheber ein Glas voll beraus, befah die Farbe, beroch ben Duft, und koftete im britten Tempo ben Wein, fullte wieber und reichte bem Bogt und beffen Beamten, welche bann die Gute lobten. Das Fag aber ward zugeschlagen, und von den Ruvern in ben Sofweinkeller geschafft.

Nachbem fich nun ber Martensmann gehörig beurlaubt, und bagegen zu einer vergnügten Abendmahlzeit eingelaben war, flieg er famt ben Seinigen wieder auf,

und fo ging es zum brittenmal um ben Schlofplat, wobei abermale Gelb geftreut marb; bie Baupter murben wieder bebedt, und man fuhr mit leichterem Bergen an ber abermals falutierenden Wache vorüber ins Quartier Von da murben, wohlhergebrachter Gewohnheit nach, burch bas Gefinde bem Sausvogt, bem Ruchenmeifter, bem Umteregiftrator und bem Rellermeifter, jeglichem ein guter Rafe von 12 %, ein Lubifches Strumpfbrot, ein bergleichen Salbmond, ein Bund rigischer Butt und ein Bund Bodlinge, jedes ju 1 &, und 4 Citronen gefandt. Die Zeit bis zum Abend mar Befuchen in ber Stadt gewidmet: gegen 7 Uhr jedoch erschien ber Amtspförtner, einen tuchtigen Commandostab in ber Rechten, und eine (blog zu biefem Gebrauch bestimmte) 3 Buf hohe, aus hundert Gornscheiben zusammengefeste, ftart mit Deffing befchlagene Laterne von 4 Lichtern in ber Linken, und geleitete im feierlichen Buge Die game Gefellschaft zum Abenbichmaufe. Die Bache auf bem Schloghofe falutierte nun ohne Gewehr; im Spetfezimmer neben ber Ruchenftube fanden fich ber Bausbogt famt feinen Affiftenten, Ruchenmeifter, Rellermeifter, Raftellan, Schlofgartner und mehrere Gafte ein: auch fand in einer Ede ein Bett mit Rachtmute, Gefchier und Bandtuch, wobon jedoch, bei Bermeibung harter Strafe, niemand etwas gebrauchen burfte. Der Pfortner vermahrte bie Laterne, und lub bann zur Tafel. Obenan fag hier

ber Hausvogt, links neben ihm ber Martensmann mit Zeugen, rechts die Beamten, die übrigen Gäste nach Gesfallen; an einem befondern Tisch neben der Schenke Kutscher und Lakaien; vor der Thür allein am Tisch der Pförtner, welcher nebenher mit seinem Stabe unter den Zuschauern Ruhe erhalten mußte, was ihm jedoch von allen Seiten so erschwert ward, daß er mit Mühe die ihm gereichten Speisen genießen konnte.

Die Tafel war jederzeit gleichmäßig eingerichtet, auch ber Küchenzettel immer berselbe. Im ersten Gange brachte man 2 Schüffeln mit Weinsuppe, 2 mit 24 K Rindssleisch, 2 mit Pasteten von Kalbsleisch, 2 mit gekochtem Gänsesteisch, 2 mit Hühnerfrikassee von 12 hühnern, 2 mit Fischen. Den zweiten Gang bilbeten 2 Schüffeln mit Braten von hirschziemer und hirschseule, 2 mit Salat ober Blumenkohl, 2 mit Gänsebraten, 2 mit Torten, 2 mit Gebackenem, 2 mit Krebsen. Endlich wurden beim britten Gang 2 Schüffeln mit Confest, 2 mit Juckerpletten, 2 mit Honigkuchen, und je eine Schüffel mit Mandeln, Rostenen, Nepfeln, Wallnüffen, auch Haselnüffen aufgetragen.

Getrunken wurde nur guter Franzwein, und zwar aus sogenannten Fleuten, trichterförmigen Gläsern ohne Buß, die etwa ein Achtel saßten, aber jedesmal geleert und auf den Tisch umgestürzt wurden. Erschien lübscheroder schwerinischer Seits Einer zum erstenmale, so ward ihm ein Willsomm zugebracht, welcher 5 Flaschen an Wein oder Bier faßte, wobei der Fremde wählen, sich auch zwei Gevattern erbitten durfte, nur daß stehenden Kußes ausgetrunken ward. Der Hausvogt, welcher den Humpen "auf des Durchlauchtigen regierenden Herzogs von Meklenburg Gesundheit und dieses Hauses Gerechtigkeit" gereicht, fragte nach dem Austrinken den Neuling: ob ihm nun Gnade widerfahren und Recht geschehen sei? Die Antwort war: "es ist mir Gnade widerfahren, und Recht geschehn; ich bedanke mich auch deßshalb bestens."

Diese Ceremonie ward jedoch erst nach den üblichen Gefundheiten vorgenommen, d. h. nachdem beim Vorlegen der Fische die Fleuten auf das hohe Wohlsein des regiezrenden Landesherrn, und auf das der übrigen fürstlichen Personen nach der Reihe, geleert waren. Dazu durste jedoch kein Gevatter erbeten werden.

Um 10 oder 11 Uhr erhob sich die Gesellschaft und brachte, unter dem Geleit der großen Laterne, den Martensmann nach Hause, wo jedoch, alter Pflicht und Schulbigkeit gemäß, Thee, Kaffee, Punsch und guter alter Rheinwein, so viel noch jeder vermochte, einige Stunden lang genoffen ward.

Morgens darauf nach 10 Uhr lub der Pfortner ben Martensmann und die Zeugen zum Frühftud, wo fich die Gafte, jedoch ohne Kutscher und Lakaien, wieder= fanden. Nun brachte man im ersten Gange 2 Schüffeln mit Eierpasteten, 2 mit Heringsfalat, 2 mit Ragout von braungekochtem Wild, 2 mit Kalbsteischpasteten, 2 mit Rindsteisch, 2 mit Fischen; den zweiten Gang bildeten eine Schüffel mit Ziemer oder Keuler, eine mit Gansebraten, 2 mit Torten, 2 mit Gebackenem, 2 mit Krebsen, 2 mit Salat, 2 mit anderem Gemüse; der dritte Gang war dem des vorigen Abends gleich: auch der Wein war derselbe. Zum Schluß trank der Martensmann auf "das gute Vernehmen zwischen dem Hause Weklenburg und der Stadt Lübeck." Die Gesellschaft geleitete ihn danach wieder in seine Herberge, und ward mit Kasse und Wein so lange regaliert, bis der Wagen vorsuhr.

Unterbeffen wurden aus der Hoffüche dem Sausvogt eine Torte, eine Gans und eine Hirschkeule, bem
Kellermeister, dem Registrator und der Altenfrau jeglichem
eine Gans und eine Torte, dem Martensmann aber zur
Reise eine kalte Wildpretpastete, eine Torte, ein kalter Ganse- und ein kalter Schweinebraten und zwei Scheffel
Hafer geschickt. Für seine Obrigkeit ward ihm besonders
ein Rehbock oder Wildschwein mitgegeben; auch erhielt
er ein altes Markstuck, den fogenannten Martensgulden.
Seine Zeche ward vom Hose berichtigt. Nachmittags
Uhr präcise geschah die Rücksahrt nach Lübeck.

# 48. Sans Unverfeert.

1314 ben 2. Juli haben die Papen zum Dom ihren Gottesbienst wieder angefangen, den ste neunzehn Jahr lang aus Bosheit und Muthwill liegen lassen, in der Meinung, die Stadt Lübeck dadurch unter ihr Gebot zu zwingen. Aber hievon hat nichts werden wollen; denn zu der Zeit hießen die Lübschen Bürger meistenorts Hans Unverseert.

## 49. Der Lübeder Urthel.

Am 1314 ungefähr kommt ein frember Mann gen Lübeck bon Rom, wo er bei bem Romischen Bater, bem Bapft. um Ablag feiner Sunden angehalten. 3hm war befohlen, fo und so viel Meilen Weges barfuß zu gehn; dann follt' er Bardon haben. Wie er nun zu Lübeck am Thor fteht, fragt er bie Junge: wo eine gute Berberge? bie follten fte ihm zeigen; er wollt ihnen Trinkgelb geben. Sie fprechen ja, und zeigen ihn schalksweise in bie Buttelei. Wie er ba kommt, begehrt er Berberge; ber Buttel weis gert fich auch nicht und fpricht: er moge ablegen; von wannen er tomme? Der Frembe fagt: von Roma, und daß ber Papft befohlen, wenn er so und so viel Meilen Weges barfuß gangen, follten ihm alle feine Gunden bergeben fein. Der Buttel fragt ihn: was er benn fur Gunbe gethan habe? Da bekennet ber Fremde, bag er einen schweren Mord gethan. Der andere schweigt ftill, geht aber zu ben herren bes Gerichts und melbet, mas er von feinem Gaft vernommen. Als nun bie Berren auch ben Fremben felbst gehört, ift Urthel und Recht barüber ergangen, also bag man ihm ben Ropf meggehauen.

Welch Urthel mag nun richtiger fein: bes Papftes ober ber Lübschen?

# 50. Papebone.

1314—22 hat nicht weit von Rateburg auf der Meklenburger Seite der Papedone feine Mordgrube gehabt. Diefer hat alle Kaufleute beraubt und erschlagen,
ihre Häupter auf eine Linie gezogen, mit einem Stabe
darauf geschlagen, daß es geklungen, und seine Luft
baran gehabt und dazu gesungen:

Co banget, fo banget mine leveften Sone, Dat Dangen bat maket jume Baber Papebone.

Er nahm nach einander sieben Frauen, die erwürgte er, bis auf die lette, die er zu lieb hatte. Nun ließ er sie einmal in Edelgestein und Sammit und Seide gekleidet wie eine vornehme Dame auf den Markt nach Lübeck gehn, nachdem sie zuvor eidlich gelobt, Keinem was zu sagen. Da sieht sie von ungefähr ihr Bruder, ein Kausgeselle; der verwundert sich über ihren Goldschmuck und ihr Seidenzewand. Doch schweigt sie ganz still, gehet hin, käust einen Sack Grütze, und streut die vor sich her. Diesem solgt er nach, und sindet so den Weg zu Papedone's Mordgrube, den vorhin Niemand gewußt. Da haben die Kübschen den Bösewicht gesangen und auf vier Räder geslegt. Aber die Frau ist nimmer gesehn.

#### 51. Swintreder.

Anno 1316 kam ber Graf von Holftein, nachdem er in seinem eignen Lande weder Trost noch Treue fand, auch eine Zeitlang auf seinem Hause zu Kiel gefangen gehalten war, nach Lübeck, zu welcher Stadt er sich alles Guten versah. Er ließ sich auch vernehmen, wenn Zemand ihm wollte baar Geld geben, wäre er nicht ungeneigt, sein Land zu verkaufen. Allein die Lübschen wollten nicht darein willigen, sondern trachteten, wie sie ihm verhülfen, daß er sein Haus wiederum einbekame. Endlich ward es heimlich dem König von Dännemark tund; der verschafste, daß das Land in seines Bruders Hände kam.

Diefer Graf ist sein Leben lang zu Lübeck geblieben, auch baselbst gestorben. Er mochte, boch mit Ehren, Schweine auffüttern, was, wiewohl sonst ohne Strafe in der Stadt nicht geduldet, ihm gern vergönnet war. Etliche sagen, er hätte an die 12,000 Schweine sett gesmacht und verkaust, und trefflich viel Gelb damit verdient. Wie es ruchtbar ward, nannte sein Abel ihn und die Lübschen Swintrecker.

Endlich kömmt ihrer einer nach Lübeck, der hat gern naß gemöcht. Wie der nun etwan im Hamburger Biersteller einen guten kühlen Trunk gethan, sieht er den Kachelofen für seinen Gerrn Bater an; weil er aber nicht auf seinen Küßen stehn können, ruft der Schaffer ein paar starke Gesellen, die gerade vorbeigehn, und verspricht ihnen ein gut Trinkgeld, wenn sie den in seine Herberge bringen. Das gethan, kommen sie andern Tages zu dem Prositibruder, wie der seine Zeit geschlasen, und begehren ihr Trinkgeld. Da werden ihm die Augen leider weit; denn es sind von seines Herrn Grafen Swinstreckers gewesen.

Die mogen ja Swintreder genannt werben!

# 52. Bischof Bockholt.

1317 ist gekoren ber zwölfte Bischof zu Lübeck, Hinricus Bockholt, eines Bürgers Sohn aus Stralsund, ein frommer und friedsamer Mann. Er hat in der Domkirche das große Chor mit dem Gewölbe, Sparrwerk und Rupferdach auf seine eigenen Unkosten erbaut. Auch das kleine Chor hat er bauen lassen; über der letzten Arbeit aber ist er gestorben, nachdem er 24 Jahr im Regiment gewesen. Alls er nämlich das große Chor geweiht und den Segen spricht, da sinkt er ganz leise zurück und giebt in der Stille seinen Geist auf. Darauf hat man ihn an derselben Stätte begraben. Dieses hat sein Nachsolger künstlich in Ressing abbilden lassen, wie noch zu sehen.

Wenn aber Mitternachts ber Sahn auf bem Glockenthurm kraht, richtet er sich auf, und breht feine Ropfkiffen um.

# 53. Die Lachswehr.

raf Johann V. von Holstein war ein so freundlicher und leutseliger Herr, daß ihm ein besonderer Name: der Milde oder Freigebige, zugelegt ward. Er schenkte auf eine Zeit einem Bürger zu Lübeck, der es nicht sonderlich um ihn verdient hatte, einen Fischstand, darin unzählig viele Lachse durchs Jahr gefangen wurden. Der heißt heutiges Tages die Lachswehr.

Es find aber bazumal die Lachse in Lübeck so häusig gewesen, bag die Dienstboten sich ausbedungen, wenn sie ihren Dienst angetreten, allerhöchstens zweimal in ber Woche mit Lachs gespeiset zu werben.

# 54. Graf Geert's Buffahrt.

1324 ift herrn Geert, Grasen in Holstein und Stormarn, weil er bem Stift zu Lübeck Eintrag gethan, auferlegt worben, samt noch 12 vom Abel von bem Hamburger Dom bis an bas hohe Altar ber Lübschen Kirche mit bloßen Küßen zu wandern. Auf dieser Reise hat er zu Gefährten gehabt Nicolas von Krummendpk, Conrad Wolffen, Hartich Reventlau und andere mehr. Hätten auch lieber zu Pferd gesessen: es konnte aber eben nicht anders sein.

## 55. Der beilige Bruno.

1328 ftarb in bem Burgflofter ju Lubed. Brediger-Orbens, Bruber Bruno von Warenborp. Diefes Bater war Lübicher Abmiral auf Schonen, und hatte zwei Sohne bei fich, Gobete und Brun. Der Lettere hatte feinen Bater so lange mit Bitten angelegen, bis er endlich mitaeben burfte, wiewohl er fast jung war. Nun lagen bie Danen hart an den Lubschen Abmiral, und Junker Brun wollte fich was zeigen: ba wird er von ben Feinden hart bedrängt, bergeftalt bag fein Bruder ihn heraushauen muß; ber verliert aber fein Leben babei. Bor Schmerz fcblaat ber Junker wie unfinnig zu, obichon ohne Rus; benn ba er Uebermacht findet, muß fein Bater ihm abermals bavon helfen, wird aber in ben Sals gefchoffen, und flirbt turze Tage banach. Junter Brun jedoch ge= winnt an feines Baters Statt ben Sieg. Aber von Stund an ift er in fich gegangen; Etliche fagen, weil er ein erbarmlich Traumgeficht gehabt; und ba er zu Lubeck mit großen Freuden und Ehren empfangen wird, geht er ftillschweigend vom Schiff in bas Rlofter gur Burg und wird ein Monch. Da that es ihm an Frommigkeit fein andrer gleich; er predigte inniglich Gottes Wort und faf Armen und Reichen allezeit zur Beichte, und war Tag und Nacht in ber Rirche. Insgeheim aber legte er fich eine ichwere Buffe auf mit vielem Seufzen Wiewohl er erst 21 Jahre alt war, that er fich einen eifernen Ring, zu zwei Fingern breit, um ben bloffen Leib, mit 24 scharfen Spiten befest; bazu nahm er von 7 zu 7 Jahren wieder einen neuen Ring, mit eben fo vielen Spigen, um bie beiben Rnie und bie Arme; endlich ließ er alle burch eine eiferne Rette zusammenfügen. Mochte er nun fteben ober gehn, liegen ober lehnen, jo fühlte er bie empfindlichsten Schmerzen. Und bieg trug er in sein breiundsechzigstes Jahr, ohne bag es feiner Bruber einer wußte; bis man's in feinem Tobe fand, nachbem er fleben Jahr elend gelegen. Wie bas ber Pabst zu Rom gehört, hat er ihn felig gesprochen: Gott aber hat ihn nach langen Leiben in feinen himmlischen Freudensaal gnädiglich aufgenommen.

#### 56. Die kleinen Proven.

1334 starb Bapst Johann XXII. Dieser maßte sich aller Stifter an, und vergab zu Rom alle geistlichen Aemter ohne Unterschied an wen er wollte. Dadurch wurden die Gerrn in allen Landen und Stiftern ihrer bisherigen Belehnungen beraubt, und mußten geduldig leiden, daß Fremde und die so es nicht verdient, mit in das Domkapitel kamen; ihre eignen Freunde aber, und die so es verdient, zurücke stunden. Derhalben machten die Domherren allhie zu Lübeck eine neue Verordnung und stifteten die kleinen Proven (Präbenden), also daß ein jeder Domherr fünf Florenzer Gülden und nicht mehr haben sollte. Wenn dann diezenigen anherkamen, die zu Rom eine Stelle erlangt hatten, und hörten, daß davon ein so gar Geringes gehoben würde, zogen sie bald wieder von dannen.

Diefes Mittels brauchten balb auch andere mehr.

## 57. Ballfische.

1335 auf Michaelis kamen große Wallsische in die Trave zu Lübeck, und wurden etliche von den jungen bei der Holftenbrücke und bei der Kukuksmühle gefangen und erschlagen, die waren 20 bis 24 Fuß lang. Deffen Bezbeutung hat man nicht gewußt. Ihre Rücksnochen und Ribben sind an der Beterskirche, an der Büttelei und am Absalonsthurm, auch an der Kirche zu Mölln aufgehängt, wiewohl Etliche meinen, es wären Riesensknochen gewesen.

# 58. Junker Darfau.

1338 in den Zwölften hielten zu Lübeck die benachsbarten Fürsten einen stattlichen Herrentag, und berathsschlagten über des ganzen Landes Zustand, und wie ein beständiger Friede allenthalben aufzurichten. Dabei gesschahen täglich Mitterspiele mit Rennen und Aurnieren, auch adelliche Tänze und mehr andere prächtige Kurzweil.

Unter ben herren ift Giner gewesen - er wird aber nicht genannt -, bem ift berichtet worben, bag Einer aus gutem Geschlicht zu Lübed, Burchert Darfau genannt, ein wohlgeubter Rriegsmann, auf bem Ruhberg wohne, ber manch ehrliches Reiten und Rennen gethan, aber feinmal ben Sattel geraumt. Diefen hat ber Berr, gle auch ein guter Renner, versuchen wollen; läft ihn also zu sich forbern und begehrt, einen Ritt ober Stechen mit ihm zu halten. Junker Darsau entschuldigt fich so gut er mochte, sonberlich mit feinem hoben, schweren Alter, auch daß er nunmehr gang und gar feine Luft zu junger Leute Scherz hatte. Weil aber ber Berr mit Unhalten ja nicht ablaffen wollen, hat er endlich eingewilligt, jeboch auf fürftliche Busage, daß, im Fall ihn etwa bas Glud begunftigen wurde, ber Andere gleichwohl fein gnabiger Berr fein und bleiben wolle.

Auf dieß Berfprechen sind beibe Renner den andern Tag zur Bahn gekommen, und ift der herr von dem Junker Darsau so geringschätig heruntergestoßen, daß sich bessen alle Zuseher verwundert haben.

Hierauf hat ber Fürst ben Junker Darfau zu Gast gelaben, und ihm ein besonderes Abzeichen gegeben, welches er zum Ehrengedächtniß zeitlebens führen sollte: nämlich einen Stegereif, mit einem Vuße durch den Steigsbügel, und einen Nagel durch den Fuß; — zum Zeichen, als wäre er drin vernagelt, und niemals aus dem Sattel. gehoben worden.

Junker Darsau hat balb hernach bieß Signum auf einen steinernen Beischlag hauen lassen, zum Gebächtniß seiner Nachkommen. Es war vordem in der Engelssgrube hinuntergehend rechter Hand zwischen zwei Gängen, die hinter Darsauen Haus lagen, zu sehn.

# 59. Der ungerathene Sohn.

1342. In biefem Jahr ift ein vornehmer reicher Burger zu Lübed geftorben, und hat nur einen einzigen ungerathenen Sohn verlaffen. Buvor aber ehe ber Bater berftorben, hat er ben Sohn aufs hochfte ermahnt, er mochte ihm ein sonderlich Begehren nicht abschlagen. Der Sohn gelobet es ihm mit einem hoben Gibe. Da fpricht ber Bater alfo: "Lieber Sohn! ich habe schon lange Jahre her mit Schmerzen angefehn, wie unnut und jammerlich Du mein Schweiß und Blut verschwendeft, sonberlich mit folden Leuten, die Dir in fünftiger Noth und hochster Armut nicht einen Trunk Waffers geben merben. Weil Du aber meine väterliche Ermahnung in ben Wind geschlagen, so wirft Du nach meinem Tobe, gleich wie Du bisher gethan, Alles herburchbringen. Und wenn Du alsbann bei Deinen Freunden in Armut bas trodne Brot auch nicht wirft bekommen konnen, so wirft Du in Migmuth und 3weifel gerathen, bag Du felber nicht wirst schließen mogen, welchen Tob Du Dir anthun wolleft. Alsbann foll bieg mein treuer Rath und letter Wille sein, ben Du ja wohl in Acht nehmen und nicht vergeffen wolleft: baf Du in solcher Wifmuthigkeit hinunter in ben gewölbten Reller geheft und Dich an ben großen



eingemauerten eisernen Ring erhenkest." Der Sohn spricht ja, und verlachet nichtsdeftoweniger des Vaters Besehl: bis endlich, da Alles aufgeschlemmt war, es also kömmt, wie ihm der Vater zuvor gesagt. Da er allbereits in höchster Noth, und sich des Hungers halber nicht länger erhalten können, geht er hinunter ins Gewölbe, wie ihm der Vater besohlen, setzt einen Stuhl gleich unter den eisernen Ring, und als er den Strick drein besestiget, thut er den um den Hals und springt vom Stuhl herunter. Da bricht der Ring, der denn sonderlich dazu gemacht war, und stürzen etliche tausend Gulden heraus, dem mismuthigen Sohn über seinen Leib. Davon wird er höchlich getröstet; und als er in sich geschlagen und sein voriges unbesonenes Leben beherzigt, ist er nachmals ein seiner Mann wieder geworden.

# 60. Die Straffenrauber.

Anno 1349 war bes Raubens und Mordens auf allen Straffen fo viel, baf bie Lubichen mit gangem Ernft ber Sache fleuern mußten. Da machten fle am erften Sonntag in ber Kaften ein großes Berbundnig mit ben Berren ju holften und Sachsen, weiterhin auch mit benen ju Samburg und Grafen Abolf von Schauenburg, und berbanden fich festiglich, nach allem Bermogen einander Beiftand zu leiften. Der Abel aber war unverzagt, und verband sich auch mit Gut und Blut, und wollte von feinem bofen Beginnen nicht ablaffen. Da zogen bie Lübeder aus und hatten zu ihrem Sauptmann Sarfich von Rigerau; und tamen vor bas Saus Bernftory, welches ben von Zulen gehörte, und schlugen 13 Räuber tobt. Dann zwischen Bfingften und Johannis gewannen fle binnen 10 Tagen 9 Raubschlöffer, Becher, Meiborp, Borchabestorp, Lanken, Nonnenborp, Steinhorst, bie ftarken Beften; und lagen vor Culpin und Gubow 4 Tage mit Bliben und anderem fcmeren Geschüt, ebe fle die gewannen; und nahmen die Beste Reburg. Rach furzer Zeit wollte bas Wolf von Lübeck alle bie Saufer und Beften in Grund und Boben gerftoren, bamit bie vorigen Raubvögel ihre Runbneffer nicht wieber beziehen

möchten. Ein Rath aber gab ihnen zwanzig Reisige und seinen Hauptmann mit. Die kamen nach bem festen Hause Gause Gallin, und fanden da einen großen Hausen Wäuber versammelt. Da nahm Hartich von Ritzeau seinen Pseiser und Arommelschläger und stedte die in einen Busch; er selbst aber ritt vor das Haus, und machte ein Gerücht, daß die von Lübeck im Anzuge wären. Da die Räuber nun pseisen und trommeln hörten, sank ihnen der Muth; und sie verließen das Haus in der Nacht. So gewann der Hauptmann es ohne Schwertschlag, da es sonst große Mühe ersordert haben würde; aber das Bolk stedte es in Brand und ließ es verbrennen.

Darauf hielten die Herren eine neue Tagefahrt, und beschloffen, den Räubern das Garaus zu machen. Am Abend der Geburt Mariä zogen sie vor das Haus Linau, das die Scharsenberge hatten; die von Lübeck legten 3 Wochen lang 1500 Bürger und Arbeitsleute davor, denn sie traueten den Andern nicht. Am Michaelistage nahmen sie das Schloß mit Sturm, und brachen den Thurm und die Mauern und zerstörten alles in den Grund, und alle Gesangenen ließen sie an die Bäume henken.

Nun flohen die rauberischen Junker zu bem Herzog von Meklenburg und thaten da großen Schaben mit allen bofen Dingen. Da klagten die Städte und sagten dem von Meklenburg: wie er solche Straßenrauber und mißthätige Leute bei sich halten möchte, da er doch früher ein so

friedsamer und redlicher herr gewesen? Sein Bescheib aber war: er wäre jeto allenthalben mit Feinden umgeben, und da müßte er nehmen, was er friegen könnte; mit Blinden und Lahmen könnte er seinen Feinden nicht begegnen; er müsse Schälke mit Schälken vertreiben.

Damit waren bie Lubschen ja nicht zufrieden, und sogen Gartich von Ritzerau und der Bogt von Sachsen, hinrich Luchau, in das Land Wittenburg und gewannen 4 Raubnester in einem Tage: Nienkerken, Tessen und Kamin und Kössen; drei gehörten den Zulen, das vierte den Stuken. Da ward mancher Gefangene seiner Bande ledig; die Rauber aber wurden an Ort und Stelle aufgehängt.

~@**?%**6~

#### 61. Die Laifenbrüder.

1349 entstund eine sonderbare Brüderschaft unweit Coln am Rhein; die nannte sich Seiselbrüder, konnte aber mit allem Recht des Teufels Marterbrüder genannt werden. In diesen Orden begaben sich Mann und Weib; und woste an eine Stadt kamen, gingen sie bei Baaren, und sangen Lieder vom Leiden Christi, und wenn Gott genannt wurde, sielen sie zur Erden wie ein Baum und peitschten sich bis auss Blut; über das trieben sie viel. Gaukelwerk in den Kirchen. So einer aber ihren Orden tadelte oder lästerte, oder so sie einen Monch oder Pfassen überkommen konnten, schlugen sie die todt, ingleichen auch alle Juden; und wenn dem nicht bei Zeiten gesteuert wäre, hätten sie es dabei nicht gelassen.

Dieser Leute nun kam eine große Menge vor Lübeck und begehrte, Ein Ehrbarer Rath möchte ihnen erlauben, nach ihrem Gebrauch einzuziehen. Aber solches Begehren wurde ihnen gar abgeschlagen. Iedennoch schlichen sich einige heimlich in die Stadt; diesenigen aber, deren Ein Rath habhast werden konnte, wurden in die Frohnerei gefangen gesetzt. Inzwischen hatten viele Bürger an der Heuchelei ihr Wohlgesallen, und ließen das gar auf Taseln in Kirchen abmahlen. Man hieß sie in diesen Orten

Laifenbrüder, weil ste alle ihre Gesange mit dem Worte Kyrie eleison endigten, welches danach bei einfältigen Leuten lange in Gebrauch geblieben. Wohin sich aber die Rotte nachmals gewendet, davon findet man keine Nachricht.

~**@0**0€~

#### 62. De Dob van Lubed.

Wenno 1350 ist Ein Rath mit den Bürgern eins geworden, die Stadt Lübeck, weil so viele Menschen darin
vorhanden, bis an das Ellerbrok vor dem Burgthor, wo
nachher der Galgen stand, zu erweitern. Darüber waren
die Bürger sehr erfreut, weil ste schon lange darum nachgesucht; und gingen das mal gesund und vergnügt nach
Hause. Aber ehe 24 Stunden verstoffen waren, kam der
schwarze Tod, und rieb ihrer mehr denn hundert aus,
darunter die meisten, so auf dem Rathhause gewesen
waren. Und hat solches Sterben von Pfingsten bis auf
Michaelis gewährt, und sturben in dem Jahr an die
90,000 zu Lübeck, und am Tage Laurentii von einer
Besper bis zur andern gar 2500. Und dies Sterben
ging durch alse Länder, und sind auch viele Versonen

bes Raths bahin gegangen, daß ihrer kaum 5 ober 6 verschont geblieben.

Das Alles ließ Ein Rath fein säuberlich und kunstreich in der Todtenkapelle zu S. Marien abmahlen, wo denn noch heutigen Tages der Tod ganz schwarz zu sehen; und ist ein gemein Sprüchwort an umliegenden Orten geblieben: "he füht ut as de Dod van Lübeck."

Aber zu Daffau unweit Travemunde sind alle Leute gar ausgestorben, daß Keiner den Andern begraben können; bis die Lübschen endlich ihren Schoband hinschickten und aufräumen ließen. Als man die Todten dort gesehen, hat man fernerhin zu Lübeck nur gesprochen: "he füht at as de Dod van Daffau."

# 63. Der Schoband.

Du ber Zeit bes schwarzen Todes ist ber Schoband zu Kübeck aufgekommen, welchen man sonst vordem ben Racker gehießen. Es wohnte hier nämlich in ber greulichen Bestzeit ein reicher Mann mit Namen Bandscho; ber ließ bei dem schrecklichen Sterben eine große Menge Wagen mit einer Glocke darunter machen, und diese Wagen ließ er durch alle Gassen langsam fortgehn. Wenn nun die Leute die Glocke hörten, trugen sie ihre Todten heraus und warsen sie auf bes Bandscho Wagen; der ließ dann aus christlichem Mitsleiben die Körper auf den Kirchhof führen und allba begraben. Als nun das Sterben nachgelassen, hat er die Wagen dem Racker verehrt; da hat der gemeine Mann bes wohlthätigen Wannes Namen umgewandt, und den Racker Schoband geheißen, wie er noch heutiges Tages genannt wird.

# 64. Seche und breißig muffen wanbern.

Enno 1350 zur Zeit der Pest sind vom Burgkloster zu Lübeck ihrer acht und dreißig gestorben. Da war unter andern ein einfältiger und frommer Mann. Johann Westsfal, dem man die Ausscht über die Küche besohlen. Dieser, wie er in einer Nacht über dem Hospitalhause schließ, hörte er unter sich das Geräusch der Brüder, als ob sie abspeisen wollten, und eine Stimme sprach durch das Küchensenster zum Koch: "Koch, richte an für die Brüder, so da wandern wollen." Da sprach eine Stimme wie des Kochs aus der Küche: wie viel denn ihrer sein, die da wandern wollten? Diesem ward zur Antwort gezgeben: "Sechs und dreißig."

Der Bruder Johann verwundert sich der unzeitigen Aufforderung vom Bette; doch ftund er endlich auf und sahe durch einen Ris der Wand in das Hospitalhaus, und ward gewahr, daß die 36 Brüder schneeweiß mit verhüllten Angestchtern (wie man die, so zur Erden bestattet werden sollen, zu verhüllen pflegte) allda zu Tische sizen.

Darüber nun erschrak er ganz heftig und kehrte wieder zu seinem Bette; jedoch mit Stillschweigen, benn ihm war die Sprache vergangen. Aber hernach, da im

Ausgange sich Alles so befand, und die 36 Brüder ber Bersammlung begraben waren, neben 2 anderen, die gen hamburg gezogen und bort gestorben: da erst konnte ber Bruder öffentlich fagen, was er vorhin geschen.

#### ~**306**~

# 65. Ein Rath bleibt unvollzählig.

1350. In biefer beschwerlichen, betrübten und mühseligen Zeit begehrte ber König von Dänemark von Einem Rath zu Lübeck die Burgkirche samt dem Kloster und der Königstraße, als welche seinen Borfahren zuständig. Er hatte die Hoffnung, daß, weil gerade so wenig Versonen im Rath vorhanden, er seinen Willen wohl würde beschaffen können.

Es waren aber bazumal herr Diebrich Morneweg und herr Bertram Vorrad Burgemeister, und herr Dankwart vamme See, herr Johann Othernhusen, und herr Jakob Pleskau Nathsherren.

Diese haben dem Könige geantwortet: wenn die Lübecker ihren fast ausgestorbenen Rath wiederum voll und besetzt hatten, sollte ihm alles verstegelt und bewil-liget werden.

Solches hat der König zugegeben und nachgelaffen. Aber der Rath zu Lübeck ist seitbem nicht wieder erfüllt worden bis auf den heutigen Tag.

~**306**~

# 66. Till Gulenspiegel.

En diesem Jahr ist der wunderbare und feltsame Mensch, ber in ber gangen Welt bekannte Till Gulensviegel, geftorben, eines Bauern Sohn aus bem Dorf Knöttlingen im Lande Braunschweig. Der hat fein ganges Leben mit vieler Schalkheit und Liftigkeit geführt: wie benn ein ganges Buch, von ihm geschrieben, ausweist. Der lette Athem ift ihm ausgegangen in bem zu Lübeck gehörigen Städtlein Mölln; ba lehnet er begraben, an der linken Seite wenn man in die Rirchthur geben will. Dafelbft ift ein holzern Staket und barin ein langer Leichstein, worauf er abgebildet und ausgehauen: auf dem Ropf hat er einen hut mit Febern, und in ber hand einen Spiegel nebst einem Korb voll Eulen. Auch ift auf bem Rathhaufe fein großer und kleiner Panger, und fein hölzern Trinkmag zu feben. Wie er nun feine gange Lebenszeit närrisch zugebracht, ift es auch bei feiner Einfenfung ins Grab munberlich zugegangen, indem bas

Tau zerriffen, und ber Sarg in lehnenber Bosttur in bie Erbe gekommen. Davon heißt es auf feinem Leichstein:

Anno 1350 is biffe Sten upgehaben; Till Ulenfpegel ligt bier uprecht begraven.

Das Staket ift schon mehrmals neu gemacht, weil bas Holz von bem alten zu Bertreibung bes Zahnwehs gebraucht ift.

Anno 1500 etwan kam des Papftes Berordneter, ein Cardinal, durch Mölln und blieb eine geraume Zeit. Bei dem hielten die Möllnischen fleißig an, daß "de oll Herr" kanonistert und in den Kalender gesfetzt wurde; und hatten wohl etwas dran gewandt. Er hat aber nicht gemöcht, und ist ungesegnet von dannen gezogen.

## 67. Bu Lübedt ichentt man's Reinem.

1351 ift ein kunstreicher Mahler in Lübeck gewesen, der von Jedermann viel zu arbeiten bekommen. Wenn er nun in Kirchen, Klöstern oder sonst was von Historien gemahlet, in welchen des Satans mitgedacht worden, hat er diesen allewege so häßlich und greulich gamacht, daß einer dafür erschrecken mussen, der es nur ansichtig geworden.

Nun kömmt auf eine Zeit der Satan in Menschens Gestalt zu diesem Mahler an seine Arbeit, redet mit ihm und spricht: wie es doch komme, daß er den Satan so übel abmahle, da selbiger doch nicht so häßlich, scheußlich und schrecklich sei? Der Mahler entgegnet: er könne den Satan so greulich gar nicht mahlen, als er an ihm selber sei. Da spricht der Satan wieder: daß er dem Mahler große Freundschast thun wolle, so ihm dieser angelobe, ihn hinfüro nicht so scheußlich und häßlich zu mahlen. Dem wird zur Antwort: der Mahler begehre des Satans Freundschaft gar nicht, und werde denselben noch häßlicher als zuvor jemals herausstreichen.

Sierauf ift ber Satan von ihm gegangen, und hat gesagt: bag er ihm kurzlich einen fonderlichen Boffen spielen wollte, also daß ihn seiner Weigerung gereuen möchte.

Benige Zeit hernach geht nun biefer Satan in Gestalt und täglicher Kleidung des Mahlers zum Gewandsichneider, welcher besselbigen großer Freund war, besiehet da etwas von seinem Tuch, und dinget daraus, daß eine ziemliche Summe anläuft; endlich nimmt er's, bindet's zusammen in ein Bündel und bringt es in des Mahlers Schlassammer, wo er's unter das Bett stößt.

Den andern Tag kömmt bes Gewandschneibers Junge und fodert sein Geld, das der Mahler, genommenem Abscheid nach, als gestern hätte bringen sollen. Der Wahler lachet ihm zu, und fragt: ob er toll sei; er wisse von keinem Tuch.

Der Junge könnnt heim und klaget es feinem Herrn, welcher ein vornehmer Gewanbschneiber war; der geht zu den Herren des Gerichts, klaget den Mahler an und spricht: daß er ihm so und so viel Ellen sein Tuch geskohlen und damit nach Hause gegangen sei. Der Mahler thut alsbald eine Willkur: da man solches Tuch in seiner Behausung sinden werde, solle man ihn an den lichten Galgen henken.

Der Richter schickt barauf in bes Mahlers Haus, läßt alle Winkel burchsuchen, und ist endlich bas verslorene Tuch unterm Bett hervorgenommen worden. Deß erschrickt ber Mahler ganz heftig, und will sich viel entschuldigen; aber es mochte nicht helsen: er mußte von Stund an auf die Reckebank; ba hat er's zugestanden,

weil er folche Bein nimmer leiben können. Sierauf benn, wie auf feine eigne Willfur, hat ihm Urthel und Recht gegeben, daß er den andern Tag henken folle.

In der Nacht aber gegen Worgen gar früh kömmt der Satan zu dem Mahler ins Gefängniß, und spricht mit sansten Worten zu dem Gefangenen: "sieh nun, hättest Du vorhin meinen Willen gethan, so dürstest Du jett nicht im Galgen hängen. Aber ich weiß noch Rath: so Du mein sein willst, sollst Du alsbald erlöset werden." Der Mahler aber spricht nein, und daß er lieber zweimal sterben wollte, als einmal der seinige wesen. "Nun wohlan denn, spricht der Satan wieder, so thu mir einen Eid bei Deinem Gott, daß Du mich sernerhin auf das schönste und herrlichste mahlen willst; so will ich mich an Deiner Statt henken saffen."

Der Mahler bebenkt sich nicht lange, in Betracht baß er solches wohl halten könnte, und thut ihm ben Eid. Bon Stund an werden ihm die Helden und Keffeln los, und der Satan legt sich selber die Schlöffer und Ketten wieder an, und spricht: "Siehe da haft Du meine Kleider;" und streicht ihm ein ander Karbichen im Gesicht an, und spricht: "Gehe jest nach Hause; mache Thur und Fenster zu, daß niemand ause und einkommen möge bis auf den Nachmittag um 2 Uhren; alsdann geh auf den Warkt, und laß Dich schauen von Jedermann."

hierauf ift nun gegen Mittag ber Satan in bes

Mahlers Gestalt hinausgeschhrt und an den Galgen gehenket; der Mahler aber versperret sich im Hause bis auf
den Nachmittag; da kömmt er hervor, geht auf den Markt,
und läßt sich schauen von Jedermänniglich. Die Leute
jedoch weichen ihm aus dem Wege, und sprechen mit
großer Verwunderung: "sieh da, ist der nicht diesen
Morgen gehenket worden?" Der Mahler spricht: "nein,
der Teusel mag henken; ich aber bin kein Dieb gewesen."
Solche Rede und Widerrede ist endlich vor die Herren
des Gerichts gekommen; die lassen ihn zu sich sodern,
und wie sie ihn anslichtig werden, stutzen sie auch nicht
wenig und fragen: ob er nicht vor vier Stunden gehenkt
worden? Da sagt er: nein; der Teusel möge henken, er
aber nicht.

Die Richteherrn schicken nun den Frohnen hinaus und laffen besichtigen, was er den Morgen gehenkt. Der Buttel läuft hin; aber wie er die Leiter hinansteigt und den Gehenkten angreift, siehe ba ift er so leicht wie ein Schweef; und nur ein Schatten, der ba einem Menschen gleich gewesen.

Darauf haben die Herrn den Mahler ganz ernstlich befragt: wie sich der Handel eigentlich verhielte? das follte er ihnen nach der Wahrheit und an Eides Statt berichten.

Da erzählt nun ber Mahler Alles von Anfang an, und wie er vom Satan losgemacht sei, ber sich felbst henken laffen.

Hievon ist bas gemeine Sprüchwort aufgekommen, wenn Einer nach Lübeck gewollt: "ja, ja, ziehe hin nach Lübeck; ba schenkt man's keinem nicht, und henket so balb ben Teufel als Menschen an ben Galgen."

Wie aber bem Mahler unlängst hernach eine Altartafel zu mahlen verdinget worden, nämlich von der Historie, wie Leib und Seele von einander scheiden, und auf die Seele nicht allein die Engel Gottes, sondern auch der Satan sleißig warten: da gedenkt der Mahler an sein Gelübde, das er in höchster Noth geschworen und mahlt den Satan in Gestalt des höchsten Herrn der ganzen Welt, nämlich wie einen herrlichen, schönen alten Mann mit der Krone und dem ganzen Ornament des Papstes, jedoch anstatt der Ohren zwei gekrümmte Bockshörner, und unter dem langen Rock den einen Kuß mit einer Satansklaue; daneben stund also geschrieben:

Hanc animam posco, quam plenam criminibus nosco.

Diese Tafel stand hinter bem Chor auf einem Altar, ift aber anno 1600 von bem Domherrn und Structuarius Schrader in bas Reventer gehängt.

#### 68. Die alte Morbinble.

1351. Em biese Beit ftanb nicht weit von Slutup eine Schenke, wo bie Leute an Sonn = unb Werkeltagen ihr Leben in Saus und Braus gubrachten, und fich auf feine Ermahnung von ihrem bofen Leben und Wefen bekehren wollten. Selbft als ber ichwarze Tob fam, ließen fie nicht ab: fie furchteten fich auch nicht; und ftarben auch nicht, weil ber bofe Feind fie bewahrte. Da fam eines Sonntages ber fromme Briefter aus Slutup mit bem Leib bes Berrn vorüber, um einen Sterbenben im nachsten Dorf zu erquiden; vor ihm ber aber ging ber Megner und flingelte. Der Spielmann, welcher die Fiedel vor ber Schenke ftrich, knieete auch fogleich nieber, und erwies bem Saframent bie Ehre; bie Andern jedoch tangten weiter. Wie nun ber Fiedeler noch ba liegt und sein Gebet spricht, hort er hinter fich ein Donnern und Rrachen, wie am jungften Tage; und ba er sich besinnt und hinter sich blickt, ift von ber Schenke und ben Tangern nichts mehr zu fehn, fondern alles in eine tiefe Aluft verschwunden, die noch dort liegt. Diefer obe Fleck heifit bie alte Morbkuhle.

### 69. Das Klofter zu S. Ratharinen.

1351 brachen bie Monche zu S. Katharinen ihr Klofter, bas fehr baufällig war, gang ab. Das fam von ben Almofen, die fle das Jahr zuvor bekommen: benn die auten Leute aus ber Stadt warfen in ihrer Noth volle Beutel mit Geld, baran die Ramen ihrer verftorbenen Ungehörigen geschrieben ftanben, über bie Mauer bes Rlofters, bamit man Meffe für fle lefen follte. So hatten die Monche großes Gelb gewonnen. Giner, Namens Emete, baute bas Rlofter in brei Jahren wieber auf; von bem wird gemuthmaßt, daß er ben Stein ber Beisen gehabt. Der Stein liegt bort noch verborgen; und von Beit zu Beit kommen Leute aus fernen Landen, namentlich Welfche, und feben an gewiffen Beichen, ob er ficher liegt. Er foll aber in bem Pfeiler fteden, wo ber Evangelift Lukas bas Bilb bes Beilandes mablt; Andere fagen, an ber Stelle, mo ber Jube fitt und bas Gemolbe trägt. Un jenem Bfeiler hat ein Werfmeifter einmal nachgegraben, und in ben Pfeiler hineingehauen; aber ba hat die ganze Rirche gezittert und gebebt, und er hat's aufgeben muffen.

# 70. Dar banft Bornholm ben.

Denno 1362 mußten bie Seestädte, unter benen Lübed die vornehmste war, bem König von Dänemark einen öffentlichen Krieg anbieten, darum daß er den unschulsbigen Kauf= und Handelsleuten in seinem Reich eine Schatzung über die andere auslegte. Sie rüsteten also eine große Flotte aus, setzen den Lübschen Burgemeister Johann Wittenborg als Admiral darauf, und ließen die Schiffe nach Dänemark laufen.

Der König aber hatte ben Städten auf ihre Abfage — es waren ihrer 77 — zuruckgeschrieben:

Söven und soventich hense, Söven und söventich gense. Biten mi nich be gense Frag if'n Sch—t na be hense.

Auch war er nicht faul zur See, sondern setzte sein Bolk gleichsalls zu Schiffe und verordnete seinen Sohn Christoffer zum Obersten darüber. Bald trasen sie auch auf einander und stritten mannlich zu beiden Seiten; und hatte sich der Streit leicht etwas langer verzogen, wenn nicht des Königs Sohn durch einen Stein aus dem Rohr erschoffen ware. Auf diesen Schaden wandten sich seine Schiffe und liesen davon.

Die Sanfeaten aber waren bamit nicht erfattigt, bag

fle bie Reinde gur Flucht gebracht; fondern fie wollten auch noch Beute bavon haben. Liefen befihalb vor Ropenhagen und fliegen an's Land; aber ber Ronia, ber wohl fah, daß er fich nicht halten konnte, bachte auf eine Er ließ einen Baffenstillstand und Frieden anbic-Lift. ten, und mahrend ber Admiral Gerr Johann Wittenborg Berordnete nach Lubed abfertigte, lud er die Officiere auf fein Schloß zu feiner Konigin Geburtstag. Da famen benn auch alle, fonberlich herr Johann Wittenborg, als ber Stabte Admiral, hochlich ausstaffieret; und ber Ronig empfing fle gang berrlich. Da aber; nach Gewohnheit, Berr Johann die Ronigin um einen Tang bittet, fagt fie in Buchten: es werbe fich nicht wohl geziemen, vor allem Bolf mit ihrer Feinde Oberften zu tangen; bennoch könne fic es mohl zugeben, mofern er zubor burch ein Beichen feine Freundschaft fund thate. Begehrt er zu miffen, mas bas fein mochte; fpricht fie mit Gulben: " bie Insel Born= holm." Da ift herr Johann von der Königin so ent= zündet, daß er's ihr zusagt; worauf fie ben ganzen Abend mit ihm allein und niemand anders tangt. Die Lübschen aber, ba fle bas faben, fprachen mit einander: "Dar banfit Bornholm ben!" Des anbern Morgens in ber Fruhe haben fle ihre Schiffe ausgereibet und find nach Lubed gefahren; bie Danen aber haben Bornholm eingenommen, und bem Raufmann noch mehr Schaben gethan, benn zuvor.

Herr Johann ift darnach zu Lübeck in den Thurm geset, und folgendes Jahrs in einem Stuhl auf ben Markt gebracht, wo ihm das Haupt abgehauen ift. Der Stuhl ift noch auf dem Rathhause; und auf dem Markt ift die Fliese noch zu sehn, darauf der Stuhl gestanden.

Ein Rath aber ließ aus herrn Johanns Gutern einen großen silbernen Schauer machen; auf dem stand geschrieben: bar danßt Bornholm hen. Daraus mußten, wenn der hippotras geschenkt ward, die Burgemeister trinken, damit ste allezeit der Städte Ehre vor Augen hatten. Solches geschah jährlich zweimal nach dem Spruch:

"Dat leste Für und bat erste Gras, ba brinken be heren ben hippokas."

#### und abermale:

"Dat erste Für und bat leste Gras, ba brinken be heren ben hippokras."

### 71. Der Siebenschläfer.

1365 mar zu Lubeck ein Schuler mit Ramen Dicolas, ber lag in ber Dublenftrafe gur Berberge, in einem Saufe zum gulbenen Stein genannt. Diefer fühlte fich eines Tages von einem wunderbaren und ungewohnten Schlaf beschwert, und schlief feste ein. Da lag er in einem fteinernen Gewölbe bis an ben andern Tag; als man ihn aber auffuchte, fonnte man ihn burch fein Rufen, Rutteln oder Schutteln zum Bewußtfein bringen, und man hatte ihn für todt gehalten, wenn nicht fein Berg beutlich geschlagen, und sein Obem zu fpuren gemefen mare. Alfo schlief er nun ganger fleben Jahre und marb fchier vergeffen. Run weiß ich nicht, wie ce fich von ungefähr begeben, bag Giner, ber in alle Winkel gudte, auch wiffen wollte, mas in bem alten Gewölbe vorhanben ware; indem er also die Thur aufmacht, sieht er ben Schuler schlafen, und ba er ihn nicht erkennt, ftogt er ihn faft hart an, und erwedt ihn bamit aus bem Schlafe. Best erinnerten fich die, welche ihn hervorkommen fahen, und urtheilten aus bem Geficht, bas fich nicht gewandelt, daß er ber sei, welcher vor 7 Jahren bei ihnen entfchlafen; und entfetten fich barüber. Er aber vermunberte fich, und meinte, er hatte nur eine Nacht ober etliche Stunden geschlafen; wie er aber ber Sache Beschaffenheit hörte, war er mit ihnen bestürzt, konnte jeboch nichts mehr davon sagen, was ihm widersahren, denn
baß er in einem tiefen Schlaf gelegen.

#### **-30€**-

### 72. Dat Blekermäten wart graven.

(1366.) Som biefe Beit ungefähr ift ein Bleichermadchen in die Frohnerei gebracht, bas eines großen Dieb= ftahls halber beschuldigt mar; ba fle aber fich felbft verwillfürte, baß fle unschuldig fei, follte fle geveinigt mer= ben, bamit man bie Wahrheit erführe. Alls nun anbern Tages die Richteherren mit bem Frohnen bei ihr eintre= ten, liegt fle tobt auf ihrem Lager. Da thut man ben Leichnam in einen Fohrenfarg und fest ihn in eine neue Ravelle ber Jakobifirche, bamit ihn am Abend ber Racker mit hinausnehmen und am Sochgericht begraben möchte. Wie ber um 9 Uhr kommt, ba auf einmal hebt bie Glocke bon felber an zu lauten, und alle Lichter auf ben Deffingarmen und Leuchterbaumen und Kronen in der Kirche werben brennen, und es wird wie eine feine Musik ge= bort. Nichtsbestoweniger hat fie ber Rader mit fich hin= ausgenommen und am Galgen begraben.

Seit ber Beit läutete bes Abends um 9 Uhr an

bem Tage, da das Blekchermadchen begraben ift, die Glode von felbst eine Beile; auch brannten die Lichter, so lange der Galgen an der alten Stelle stand. Seitdem derselbe aber weiterhin verlegt ist, wird die Kirche zwar nicht mehr hell von Licht; aber die Glode läutet noch, wenn man ste nur ein bischen anstößt.

**~-@05**@--

### 73. Die Buchwalben.

1366 war im Lande zu Holftein einer von bem Geschlechte ber Buchwalben; bem hatte ein Burger aus Lübeck, Namens Morkerke, eine große Summe Geldes auf etliche Guter gethan, und forberte von ben Bauern bes Landes bie Bachte bafur. Das hat nun bie Junker gar fehr verbroffen, bag ein Stadtferl, wie fie gu fagen pflegten, ihre fostbaren Guter besiten follte. Defmegen find fie unter fich ber Sachen eins geworben und haben auf eine Beit bem Morferfen ben Weg verrannt, ibn weggeführt und gefangen gefest, bazu gepeinigt, geredt, und ihm viel Marter und Muthwill angethan wider Got= tes Recht und alle Billigfeit. Sierauf find nun ctliche feiner Freunde dahin gekommen, haben gebeten und für ben Befangenen fich eingestellt, bag fle ihn in bie Stadt Lübed bringen und feiner pflegen möchten: fle wollten ihn hernach lebendig ober tobt wieder einliefern.

Das geschah also; aber nicht lange nachher starb ber franke Mann binnen Lübed. Da hielten die Freunde ihr Wort und brachten ihn wieder hinaus zu den Junfern, wie sie gelobt hatten. Aber die Junfer, als Bofe-wichter, nahmen den todten Körper, hieben ihm den Kopf ab und stedten den auf einen Staken, und trieben viel Muthwillen damit.

Wie nun dieß Gerücht in die Stadt kam, versammelte sich die ganze Freundschaft des Morkerken mit noch wielen andern Bürgern; sielen hinaus, verwüsteten alle der Buchwalden Güter, warsen ihre häuser nieder, kriegten auch etliche der losen Junker und einen Ritter; denen schlugen sie die Köpfe ab, nahmen diese mitsamt dem todten Morkerken und begruben alles in der Burgkirche in der Morkerken Grab. Und keiner folgte, der einmal danach gefragt hätte.

Die von Buchwalben hatten in ben holsteinischen Landen große Güter; aber da sie in eine Fehde mit der Stadt Lübeck gerathen, sind sie um die besten gekommen, wiewohl sie nachmals etliche wieder erlangt. Es ist end-lich geschehen, daß ihrer zehn von den Lübschen in ihren eignen Schlössern gefangen und hernach zu Lübeck ent-hauptet worden.

Unter biefen gehn foll ber erfte, ber zum Tobe gesführt murbe, Becht gehießen haben. Als er nun auf bem

Wege ben Scharfrichter gefragt, wie ber hieße, und bie Antwort bekommen, er hieße Kaulbarsch, hat ber. Junker gesagt: "ach wie tölpisch stehet es boch, und wie gar ist's wider bie Natur, daß solch ein kleiner Kaulbarsch einen großen hecht fressen soll!"

~**∌Ö**€~

#### 74. Klaus Bruskow.

Em Jahr 1367, des Donnerstages vor Pfingsten, ist Herr Bernd Oldenborg im Chor zu S. Marien von einem Junker Namens Klaus Bruskow erstochen, welcher auch zwei andere Rathsherrn schwer verwundet. Das kam von unfreundlichen Briefen, die dem Junker zuwider waren, so sie doch nur die Wahrheit sagten.

Gleich nach der That wollte der Morder entstliehen; er hatte auch zu dem Zweck seinen Knecht mit einem gefattelten Pferd vor die Kirche bestellt; dieser aber verssehlte die rechte Thur. Da griffen ihn der Herren Diesner, und brachten ihn in die Frohnerei. Hernach sind ihm mit einer Walze die Gedärme aus dem Leibe geswunden, und die Walze ist an dem Stuhl im Chor, wo die That geschehen, samt einer ausgestreckten Hand beschigt.

Das Schwert aber, womit die That geschehn, ift auf dem Zeughause verwahrt. Alte Leute haben beibes noch gesehn.

### 75. Ja Bauer, bas ift gang was anders.

1369 hatten bie Holften Klage wiber etliche Lubsche Burger, und biefer Klage abzuhelfen, ließ Ein Rath gar ein gestrenges und hartes Urthel barüber ergehen; was sich so zugetragen.

Es mar ein ehrlicher frommer Burger in ber Stadt, ber rebete ben Bifchof Bertram oftermale an, baf er feiner Binfen, die ihm in beffelben Gutern ausstunben, mochte habhaft werben. Der Bischof aber wollte fich nirgends zu verfteben. Defiwegen, wie fich ber Burger bedunten ließ, er batte bes einen Burgemeiftere Ginwilligung, mahnte er zwölf feiner Nachbarn umber auf, fiel in bes Bischofs Gut zu Roldenhof, und machte sich megen ber ausstehenden Binfen felbft bezahlt. Der Bifchof flagte hierüber zum hochsten, daß die Burger ben geschworenen Frieden gebrochen, und mas fie an Unbern zu rachen pflegten, felbft begangen und gethan. mutte auch ber Graf von Golftein biefe That hoch auf, bag bie Lübschen unbillig über bie vom Abel flagten. Dieweil fle felber feinen Bifchof nicht ungeschmaht ließen, ben sie vielmehr bor Gewalt vertheibigen follen.

Was konnte Ein Rath thun? Es war beschwerlich, die unschuldigen Manner, welche nichts Ungebührliches wider die Gesetze gethan, ums Leben zu bringen, sonderlich weil es ihnen der eine Burgemeister, der es gleichwohl verleugnete, zugelaffen. Biel beschwerlicherkaber war es, daß die Herren und Diener vom Abel wegen gebrochenen Landfriedens und Rauberei auf freier Landftrafe täglich schmähten, schalten und klagten.

Endlich schloß Ein Rath und ließ die 13 Burger, ungeachtet die ganze Stadt darüber verwirrt und befturzt war, fahen, vor Gericht stellen, und auf ergangenes Urthel mit dem Strang erwürgen und aufhenken.

Unlängst hernach trug sich's zu, daß Einer vom Abel aus Solstein einem lübeckischen Bürger noch größere Geswalt zufügte; weshalb Ein Rath zu Lübeck klagend beim Grafen anhielt, daß er mit gebührender Strafe gegen ben Landfriedensbrecher verfahren, und, seinem Beispiel solgend, auch Ernst sehen lassen möchte. Der Graf wickelte sich hin und her; endlich gab er dieß zur Antwort: wenn die Bürger bei benen zu Lübeck so überstüssig als die Blätter auf den Bäumen wüchsen, möchten sie drauß machen was ihnen gefällig; seine Diener aber kosteten ihm viel zu viel, und erstünden große Mühe und Gefahr ehe benn sie zu solchen Kerlen gediehen; deswegen könne er sie nicht so liederlich hinrichten.

Aber die Burger zu Lübeck werden eben fo wenig vom Zaun gebrochen, ale folche Ebelleute.

#### 76. Raifer Karl IV. in Lubeck.

1375. Bachdem Raifer Carolus fonft alle Orter und Enden bes Romifchen Reichs burchzogen, bat er beschloffen, auch ber Wenden Land und vornehmlich bie Reichsftadt Lubed zu besuchen. Darum nahm er zu fich ben Erzbischof Friedrich von Coln, ben Bergog von Lothringen, ben Markarafen Otto von Brandenburg, Bergog Albrecht von Meflenburg, Bergog Albrecht zu Luneburg, Bilbelm Markgrafen zu Meifen, Joft Markgrafen zu Mahren, Sinrich und Nicolaus Grafen ju Golftein, Grafen Bunter von Ruppin, nebst vielen andern Bralaten, Freiberrn und Rittern; vor allen aber die Raiferin mit ihrem Gefinde. Da fle nun ber Stadt Lubed genaht, ift ihnen alle junge Mannichaft, sowohl von den Junkern als anbere, in fconfter Ordnung und bester Bierrath entgegengezogen mit ber Stadt Schluffeln. Als bie faiferliche Dajeftat mas naber gerudt, ift fie nebst ber Raiferin in bie S. Gertruben Rapelle vor bem Burgthor getreten, allwo fich beibe mit bem faiferlichen Gefchmuck auf bas herrlichfte befront und beziert, und fich auf fchone Roffe gefest. Da nun haben 4 von ben vornehmften jungen Gefellen einen himmel, von Sammit und Goloftoff wohlgefchmudt, über bem Raifer getragen; bie alteften Burge-

meifter aber haben mit großer Revereng bes Roffes Baum ergriffen, bas ber Raifer ritt. Bwei andere Berren bes Raths hielten ben Baum an ber Raiferin Roff, über welcher auch 4 ber Bornehmften ben himmel getragen. aber ritt ein Berr bes Rathe und trug ber Stadt Schluffel auf einer filbernen Babel, meldes ein Beichen ber Berrichaft bes Reichs über bie Stadt gewesen; bann tamen Die Reichsfürsten in ihrer Ordnung. Der Markgraf Otto hat das goldne Bepter geführt: ber Markgraf Albrecht anftatt feines Baters bas Schwert vorgetragen; barauf folgte kaiferliche Majestät; banach trug ber Erzbischof von Coln vor der Raiferin ben goldenen Apfel, und ihr folgten bie anderen Fürften nach ber Reihe. Um Burg= thor find fie von ben Monchen empfangen; Die hatten bas Beiligthum bei fich und ein Stud vom heiligen Rreut, bas ber Raifer und bie Raiferin mit großer Chrfurcht begruft und gefüßt. Dann ftunden beiberfeits burch bie Stadt bie vornehmsten Frauen und Jungfern ber Stadt in Berlen und Geschmeibe und Seibenrocken; auch fam bie Rlerisei bom Dom mit Pfalmen und Gefang, und führte ben Bug burch bie Breitenftrafe nach ber Stiftsfirche. Da ift ihnen ber Gefang gefungen: "Siehe ber Ronig und herricher aller herren ift eingezogen," mit bem Berfikel: "Berr, gieb Berftand bem Konige." mittels haben Raifer und Raiferin allein und abgeson= bert in ihrem Gebet verharret. Danach ift bie Dajeftat

burch die Königstraße mit herrlichem Bomp zuruckgezogen, und in ihre Gerberge gegangen, barin alles auf das prächtigste zugerichtet war. Es wohnte der Raiser aber in dem Echause an der Johannisstraße (die jezige Harmonie), und die Raiserin in dem Echause gegenüber, und es war ein köstlicher bedeckter Gang von dem einen Hause zum andern quer über die Gasse aus dem Fenster gemacht, damit beide zu einander gehen könnten, wann sie wollten. Und alle Straßen waren auss beste gereinigt und ausgeziert, und sobald es bunkel ward, mußten aus allen Fenstern Laternen ausgesteckt werden, daß es so hell war wie am lichten Tage.

Wie nun der Kaiser in seine Herberge kam, ward er auss ehrfürchtigste von dem ganzen Rath empfangen, der in seinem ordentlichen Habit vor ihm stand; zu dem sagte er: "Bir danken Euch höchlich, Ihr Herren Unserer Stadt, daß Ihr Uns mit gebührenden kaiserlichen Ehren so stattlich empfangen habt." Da antwortete der älteste Burgemeister, Herr Jacob Pleskow: "Durchlauchtigster Kaiser! wollet uns nicht Herren nennen, sondern Ew. Majestät gehorsamste und unterthänigste Leute und Diener." Worauf der Kaiser erwiederte und sprach: "Die alten Verzeichnisse Unserer Tresekammer, von Unseren in Gott ruhenden Vorsahren her, weisen auf, daß diese Stadt eine von den fünf Herrenstädten des Reichs ist, und daß ihre Rathspersonen zu den Schöffen und

Rathen bes Raifers gehören, bie zu Ihm eingehen mögen, wann es ihnen gefällig; wie auch Eure Borfahren gespfiegt haben."

Behn ganzer Tage lang blieb ber Kaifer mit feinem Gefolge in diefer Stadt; die war Trommelns und Pfeisens und Bosaunens voll, und alle Tage gab es Stechspiele und Tanz und allerlei Kurzweil, daß es sich gar nicht beschreiben läßt.

Da nun der Kaifer zum Mühlenthor hinaus geritten, welches damals unter dem Bulverthurm (Navigations= schule) am Wall lag, hat er befohlen, daffelbige hinter ihm zu vermauern. Dieses ist freilich von den Kapitels-herren gar ungern gesehn; denn dadurch minderte sich ihr Zank nut dem Rath wegen des Zolles und der Mühlen, was sie für das Ihre verbitten wollten. Sie mußten es indeß geschehen lassen.

Das Mühlenthor ward aber bahin gelegt, wo es noch jest ift, und ftand lange Zeit bas kaiferliche Gnabenhandzeichen oberhalb bes inneren Thores zwischen bem Wall zu sehen.

### 77., Der Anochenhauer Aufruhr.

1380 erhoben die Anochenhauer einen ichablichen Bwift mit Ginem Rath ber Stadt Lubed, und begehrten große und ansehnliche Freiheiten in Bezug auf ihre Litte: Die ihnen boch nicht wohl konnten geftattet merben, weil ber Stadt Nahrung baburd, mertlid, befummert mare. Alls man ihnen bieg glimpflich vorftellte, wurden fle papig, zogen auch die Beder und viele von bem gemeinen Mann an fich, und rathichlagten in ber S. Ratharinen-Rirche, wie bas Regiment in biefer Stadt nach ihrem Sinne zu beftellen mare. Run legten fich die Raufherren und Stadtjunker bazwischen, und gingen in ber Rirche, wo ber Rath auf einer, bie Knochenhauer und ihre Bermanbte auf ber andern Seite fanden, von einem Theil zum andern. Endlich war ber Bank fo weit ausgeglichen. daß beide Theile zufrieden waren. Da aber verlangten Die Anochenhauer Gines Rathes Gunft und Berwilligung zu ewigem Gedachtniß unter ber Stadt Inflegel: hingegen ließ fich Ein Rath bedunken: es mare genug, bag es in ber Stadt Buch verzeichnet murbe; und gelobte folches Da begann ein großes Schnarchen und Schnauben, . fo bag ber Sandel unvertragen blieb.

Die Anochenhauer aber und ihre Berwandte liefen in Eil nach Saufe, nahmen thre Sarnische und langen Spieße von der Wand, und wollten dumit einen Lumult erregen. Mein alsbalb traten auch die Kausseute und Junker zusammen, an die 5000 Mann wohlgerüstet und staffiert, besetzten der Stadt Häuser, und waren bereit, Ginem Rathe zu Gulse zu kommen, wo sich etwas regen würde.

Und das geschah an dem Tage, da man in der Kirche singt Laetare (Freue dich); aber es war alles verwirret und verstürzt.

Inmittels entfiel ben Tropigen, als fie bic gute Ruftung faben, ber bipige Muth; bag fie ihre Wehren in ber Scheibe behielten. Nun ließ Ein Rath fle forbern; und ba ging bie Sandlung weit anders aus. Die Rnochenhauer mußten die Litte, welche fie bisher mit Unrecht befeffen, herausgeben, und ließ Gin Rath diefelben gang und gar wegreißen und Baume babin pflangen, wie im Schrangen noch zu feben; fo bag nur zwei Reihen Litte, fatt ihrer vier, blieben. Auch mußten fie fie Einem Rath Abtrag leiften und ber Stadt mit 20 Pferben zu bienen fich verpflichten. Ferner mußten fie zwei zierlich aus Holz geschnitte Altarschappe mit Monstranzien in die Marienkirche schenken, die, ich weiß nicht warum. 1619 ftudweise weggenommen finb. Rulest mußten fie ein Geftühlte zu S. Marien bauen, barin ber Knochenhauer Alterleute alle Sonntage vor und nach ber Bredigt ben Berren Burgemeiftern aufwarten muffen. Als aber 1618 bort eine große Begruft angeordnet worden,

ift bas Geftühlte weggeriffen; ba fangen bie Knochenhauer andern Tages: "der Strick ift entzwei, und wir find frei." Sie find aber ehrliche und fromme Burger geblieben.

#### <del>∘</del>∌Ø€∘

# 78. Das mitleidige Crucifix.

Im Jahr 1383, Freitag vor S. Biti, hat man einen jungen Gesellen aus Lübeck geführt, daß er henken sollte. Nun stand damals bei Sanct Gertruden ein Erucisix in einer kleinen Kapelle von Mauersteinen; wie er aber dasselbst, als denn gebräuchlich war, niedergekniect und instrünstig um ein Zeichen seiner Unschuld gebeten: da hat sich das Haupt des gekreuzigten Heilandes, welches bis dahin auf den Arm gelehnt war, emporgerichtet und dem Berurtheilten wehmuthig nachgesehn. So blieb es auch bestehn und bliekte seitdem nach dem Galgen hinüber. Da liesen nachher viel tausend Bürger hinaus, und bauten ein Kirchlein um das Bild, das zum heiligen Kreuz genannt wurde; und es geschahen dort große Wunder.

Die Kapelle ist später bei der Befestigung des Burgsthors niedergerissen; aber die vergüldete Platte, die daran befestigt war, hat sich eine Zeitlang noch in einem Kramshause der Burgstraße, wo ein Antoniusbild über der Thür stand, erhalten.

## 79. Die Berichwörung ber Berrather.

Im Jahre 1385 geschah ber große Jammer ber Berratherei, wie er zu Lübeck unerhört mar: ba war bie-Stadt verrathen von innen und von außen, und ware zu Grunde gegangen, wenn nicht Gott über fie gewacht. Die Rabelsführer folder Verratherei waren Sinrich Vaternoftermaker, ein Bernsteindreher, ber bas mohl 15 Jahre lang betrieben: Arnold Sonnighe, ein Buntfutter: Johann Raleveld und hermann van Minden, beibe Beder. Dieje Bbiewichter pflegten in Arnolds Saufe am Klingberg qu= sammenzukommen und sich über ihre Anschläge zu be= fprechen, und verfuhren babei gang fcblau. Denn ebe fie einem fich entbedten, ftellten fie ihn auf mancherlei Broben, ließen ihn auch einen erschrecklichen Gid ichworen. daß er keinem lebendigen Menschen etwas fagen wollte, er mochte beitreten ober nicht. Blieb aber einer babei. bann ichrieben fie feinen Namen mit Blut auf ein Bapier; und es wurden ihnen nur fehr wenige abfällig, ba fle ihre Leute gut zu mablen wuften. Außerhalb der Stadt aber mar ihr Sauptmann ein Solfteinischer von Abel, Detlev Gubendorp, ber von ben Rittern viele an fich jog, und es eben fo machte, wie bie binnen Lubed.

Als nun ber Tag ber Ausführung herannahte, ver- fammelte ber Gubendorp einen großen Saufen um fich,

ber sich in ben Riefebusch versteckte; und es ward solgendes verabredet. Um Lambertustag, welcher dazumal ein Sonnabend war, sollte man warten, bis Ein Rath aus der Kirche auf das Rathhaus gegangen sei, was gegen 9 Uhr zu geschehen pflegte; dann wollte man des Buntsutters Haus auf dem Klingberg in Brand steden, damit ein Theil des Bolks dorthin gezogen würde; und dieß sollte zugleich als Losungszeichen für die draußen Wartenden gelten. Binnen der Stadt aber wollte man sich in der Altensähre im Krug und in einigen andern Hausen versammeln, und ihrer 40 sollten wohlbewassenet aus Rathhaus gehen: was sie dort von Dienern und Wachen vorfänden, ermorden, und so dem übrigen Hausen Raum machen, der den Rath und seine Verwandte und die Reichsten der Stadt umzubringen angewiesen war.

Dieß Alles war so heimlich gehalten, daß außer ben Verschworenen Niemand auch nur das Geringste ahnen konnte. Da gab Gott, daß Einer aus dem Lande Holsstein, der sich den Gudendorpen durch einen Eid versbunden, das große Unglück und Uebel beherzigte, was da geschehen sollte. Der ritt in Eil mit verdecktem Angesicht nach Lübeck, in des Burgemeisters Iohann Perseval's Haus, in der Königstraße bei der Jakobikirche, und fragte: wo der Herr Burgemeister wäre. Da ihm nun geantwortet wurde, er sei zu Rath, sprach er: "Ja, können sie was Gutes rathen, so ist es nun hohe Zeit!" und fragte:

"ift bann niemand feiner Rinder vorhanden?" Wie nun ber altefte Sohn zum Borichein fam, fprach ber Reiter: "ich hatte gwar viel lieber Deinen Bater gefprochen; aber ba ich nun benfelben im Augenblick nicht haben kann, bin ich mit Deiner Berson zufrieden. Weil ich jedoch cilia geritten, burftet mich gar fehr; fo bitte ich Dich, bag Du mir einen Trunt reicheft." Als bas Glas gebracht mar, nahm es ber Reiter, koftete bavon und fprach halblaut: "Dir fage ich es Glas und keinem lebendigen Menfchen, wenn man ber Sache nicht mit gutem Rath weislich zuvorkommt, und bem großen Unglud, bas vorhanden, fraftiglich wehrt: so ift morgen, wann bie Glocke neun geschlagen, ber gange Rath famt seinen Anverwandten jammerlich ermorbet; benn bie gute Stadt Lubecf ift voller Verrather, ohne bie von augen bagu fommen, und auch fcon in guter Bereitschaft fteben." Und faum bag er folches gesprochen, marf er bas Glas hinter sich über ben Ropf, mandte fein Bferd und ritt in größter Gil zum Thor ber Stadt hinaus. Wie er aber vor Geren Berfeval's Thur bem Bferbe bie Sporen gab, marf ce eins feiner Bufeifen von hinten aus an einen Giebel; bas hat ber Oberfte von Melle nachher vergolben laffen. Es ift aber auch bem Reiter zu Ehren ein Denkmal geset an herrn Berfeval's Saus, wie er auf bem Bferbe fortfprengt und ein Glas in ber Sand hat; das ftand vorbem in einem runden Ausbau an ber Thur, hernach auf einem Beischlag, und ift noch vor einigen Jahren erneuert und in die Wand gesetzt.

Wie nun herrn Berfeval's Sohn bie Borte bort. nimmt er fle fich zu Bergen, geht in Gil auf's Rathhaus, läßt feinen Bater ausforbern, und erzählt ihm mas fich begeben. Der Bater aber führt ihn vor ben gangen Rath; ba fagt er abermale aus, mas er gefehn unb gehört. Und wurden alle aufs bochfte erschrocken, ba fich feiner eines folden Unglud's verfeben; fie wußten auch in ber Beffurzung nicht, wie bemfelben am weislichften mochte vorgebeugt werben. Dennoch ward beschloffen, baß bie Salfte ber Berren bee Rathe in eigner Berfon Bache halten follten; auch liegen fle unter ber Sand in aller Stille ihre Freunde und Anverwandte warnen : bag fie auf guter Sut fein und bie kunftige Nacht munter bleiben möchten, ob fich vielleicht etwas regen murbe. . Dann wurden auf ben Abend insgeheim alle ber Stadt Thore. Bforten und Schlöffer besichtigt, babei aber etliche Wahrzeichen gefunden, baraus man zur Genüge abnehmen fonnen, bag etwas im Werte fei. Derhalben mar auch Ein Rath machsam, mußte aber bennoch nicht, wie er es anfangen follte, dem lebel aufs nachbrudlichfte zu begegnen, und die Rabelsführer famt ihrem Unhang auszuforschen. Es begab fich aber bes Nachts zwischen 12 und 1 Uhr, daß die Rathsherren mit ihren Dienern über ben Klingberg ritten, wo ber Beder Johann Rale= velb in bem alten fogenannten Breitenftein wohnte, einer von ben vier Sauptleuten ber Berratherei. Bie ber bie Pferbe auf ben Steinen bort, macht er fich aus bem Bette an's Fenster, in ber Meinung, es seien fcon bie Gubendorper ba; als er aber bei hellem Mondlicht bie Berren bes Raths famt ihren Dienern und ben Junkern und Raufleuten flebt, ift er heftig erschrocken und spricht überlaut bei fich felbft: "o heiliges Blut, hie ift zu lange gefchlafen!" Diese Worte horten einige Bachter, fo unter feinem Venfter ftanden, weil er ohnedieß als ein unruhiger Ropf in bosen Verbacht war; beswegen ward ihm die Thure mit Gewalt geöffnet, und er beim Ropf genommen und in die Frohnerei gebracht; wo er auch ungepeinigt alsbald alles aussagte und umftanblich fund that. Danach verfügte man fich in ber Stille nach Sinrich Baternoftermater's Saus in ber Alfstrafe, wo man auch einen garm wie von geharnischten Leuten gehört, und fand allba ichon einen Theil ber Rottgefellen in gutem Gewaffen verfam= melt, die dann fogleich ergriffen und mit fcweren Feffeln Die Reitendiener aber fturzten in ber belegt wurden. Buth ben Baternoftermaker über Sals und Kopf in ben Dichsteller; ba lag er und wollte weber effen und trinken, und sprach auch fein Wort; und warb nach wenig Tagen todt gefunden. Jedennoch brachte man den Leichnam vor bas Gericht und sprach bas Urthel über ihn, ließ ihn hinausschleifen, viertheilen und auf vier Raber legen. So wurden auch die Uebrigen zum großen Theil ergriffen; nur der Buntfutter hüllte sich in einen Schafspelz und fam davon; auch Gode Wittenborg, ein Knochenhauer, und Arnd von Soest ersahen sich ihre Gelegenheit und entwichen.

Nach einigen Tagen nun fand man über bie gefangenen Bösewichter ein Urtheil; und war des Köpfens, Räderns und Biertheilens so viel, daß endlich die Herren des Gerichts bei Einem Rath anhielten: ein jeder, der sich schuldig fühlte, sollte sich bei Sonnenschein aus der Stadt machen; wo denn des andern Tages Biele gemist wurden, von denen man es nicht vermuthen gewesen. Auch der Gerichteten Weiber und Kinder mußten auf eine gewisse Beit die Stadt abschwören; und endlich wurden alle Aemter vor Einen Rath gefordert, und geslobten jedes insonderheit zu Gott und allen Helligen: Einem Ehrbaren Rath und dieser Stadt hold, treu und gehorsam zu sein sonder alle Argelist, und dieß sowohl binnen als außerhalb der Stadt.

Die Gubendorper aber, famt ihrem verfluchten Anshang, als fie zur bestimmten Stunde an der Stadt waren und die Thöre und Pforten verschloffen fanden, merkten ste Unrath und zogen bis auf bessere Zeit davon.

Endlich ließ Ein Rath, zum ewigen Andenken an bie Berrather und zum Beispiel für Andere, Bottertopfe, wie Menschenkopfe gebacken, auf ihre Saufer fegen, wie beren noch hin und wieder in der Stadt ge= feben merben.

Alle Jahr aber am Lambertus-Tage ward ein großer Buß- und Bettag gehalten, und die große Orgel babei in allen Kirchen gerührt.

#### ~<del>3</del>0€~

## 80. Detlev Gubenborp.

ein verwegener und böser Bube, vermerkt hatte, daß sein Unschlag auf die Stadt Lübeck entdeckt war: ward er ihr noch größerer Feind; raubte und brannte, erschlug oder verwundete die Lübschen, die er nur bekommen konnte. Die Reitendiener von Lübeck jagten ihm oftmals nach, singen ihm auch Knechte und Reiter ab, die dann Ein Rath alsbald in den höchsten Galgen henken ließ. Endlich nahm sich der Detlev vor, die Lübschen zu überrumpeln; brachte eine ziemliche Wenge loser Leute zusammen, zog nach Curau und plünderte das aus, da er leicht erachten konnte, die Lübschen würden solches nicht leiben; und schiefte einen Kundschafter in die Stadt, welcher aus-sprengen mußte, daß er nur 16 Mann stark wäre. Auf dieses Gerücht rüstete sich der Lübsche Hauptmann Hart

wich Scharpenberg mit 24 Bferben, schickte auch zu bem hauptmann von Mölln, Wenbelbarn Wunftorp, daß er ihm follte zu Gulfe kommen; aber ehe diefer ankam, wurden die Lübschen abermals burch einen falschen Rund-Schafter berichtet, bag bon bes Reindes Reitern ihrer 6 in einem Bufch nicht weit von ber Landstrafe lagen. Der Sauptmann theilte barauf feine 24 Pferbe in brei Saufen, und ließ auf jeder Seite 8 befonders reiten, mit bem Befehl: wenn fle bem Reinde begegneten, follten fle auf bie Landstraffe, wo er felber blieb, zulenken. Dergestalt ritten fie einen guten Weg, bis ber Sauptmann an bem Buffchlag merkte, daß die Feinde nicht weit abwesend. Er ritt beghalb gleich an ben Ort, wo fie verftect lagen, fand fie aber breimal ftarter als er felbft mar. Da er nun fahe, daß fie ihm fo fehr überlegen, gab er famt feinen Gefährten ben Pferben bie Sporen und rannte gerades Laufs nach ber Stadt Riel; Die Feinde aber, beren Pferbe noch frisch und zum Laufen geschwinder waren, hauten ihnen nach. Als die Rielagen fie ange= fest tommen faben, und, wie fie fagten, nicht wußten, wie es barum bewandt war, und ob nicht etwas Feindliches vorhanden: schloffen fie bie Thore vor ben Lubschen zu; worüber ber hauptmann ben Kerl vor bem Bingel niebergeschoffen. Wie den Lübschen nun der Feind so nahe auf bent Rucken, haben fie ihm bas Angesicht zu= gewandt und sich tapfer gewehrt, daß auch mancher von

ben Golften geblieben; aber zulest wurden fie alle jammerlich erschlagen, und ift feiner bavon gekommen.

Als nun die übrigen Reitendiener nahe an der Stadt Kiel waren, fanden sie ihre Gesellen todt liegen, worüber sie die Kielaten gröblich ausgesilzt; diese aber entschuldigten sich, daß sie nicht gewußt, wie der Handel beschaffen gewesen. Dieweil aber nichts anders hierin zu thun, traten sie zu, legten die Todten auf einen Wagen. und sührten sie nach Lübeck. Das war eine traurige Wiederkunft.

Die Tobten wurden banach in S. Jakobikirche fein stattlich begraben in ein ehrlich Grab; bem Hauptmann aber ift sein Gelm und Schilb nachgehenkt bei ber großen Orgel nach bem Kuhberg bin.

Die Reitendiener und Stallbrüder lauerten nun um fo fleißiger dem Gudendorp nach, und ertappten ihn 1387 auf dem Kirchhofe zu Curau, wo fle ihn in kleine Stude gerhauen haben.

### 81. Faftelabenb.

Aknno 1386 hat man zu Lübeck im Fastelagend zwölf blinden armen Leuten ein großes Schwein jum Beften gegeben, bergeftalt, bag folches Schwein an einen Pfahl auf bem Markt mit Stricken befestigt, und jedem Blinden eine Reule in die Fauft gegeben worben, bas Schwein bamit todt zu ichlagen. Es ift aber von biefer Rurzweil so viel geworden, daß die Blinden sich felbst weit mehr auf die Saut, benn auf bas Schwein getroffen. Darum hat man ihnen Barnische angelegt, auf bag fie einander nicht mehr beschäbigen können; welches alles fein luftig und furzweilig anzufehn gewesen. Endlich find die Blinden einig geworben, bag nur einer allein fchlagen follte. Der nimmt die Reule in die Fauft, tappt fo lange mit ben Rufen herum, bis er an ben Strick fommt; ba tritt er immer naher und naher, bis er merkt, bag er nahe bei bem Schwein ift, wirft bie Reule von fich, ergreift fein Meffer und flicht ihm bie Gurgel ab. Dann haben fle es famtlich mit Freuben verzehrt.

Item mit den Blinden ist auch bis anno 1572 ber Gebrauch gewesen, daß alle Jahr kurz vor Fastelabend ihrer 3 oder 4 hintereinander, von einem sehenden Jungen geführt, in die Bürgerhäuser gegangen, mit

feltsamen Huten auf bem Kopf, die mit grünen Hulesblättern zugerichtet, als ob es Kronen gewesen; dabei haben sie merkliche heidnische Gefänge gesungen. Dann hat man ihnen geschenkt, und einen oder zwei Schilling zu vertrinzen gegeben. Weil es aber ein altes heidnisches Thun gewesen, ist es von Einem Rath verboten und in selbigem Jahr abgeschafft worden.

<del>~</del>∌Ø∳~

### 82. Serr Reiner von Calven.

1388. Der Lübsche Burgemeister, Herr Reiner von Calven, hat nur einen einigen Sohn gehabt: ein seiner, geschickter junger Gesell, Warner genannt. Der ist auf eine Zeit auß der Stadt auf deß Vaters Landgut zur Kirmeß gewesen, und hat unter den Bauern gesessen. Indem erhebt sich ein Unwille mit dem Vogt; dem will der Junker zu Hülfe kommen; wie er aber sonst keine Wehr oder Wassen vor der Hand gehabt, ergreist er in solcher Eil einen kleinen Schweinetrog, und will die Bauern damit von dem Vogt abtreiben; trifft aber unrecht, und schlägt den Vogt zu Tode.

Den andern Tag gar früh kommen bie alteften Bauern in die Stadt, gehn jum herrn Burgemeister und sprechen also: "herr Burgemeister, es hat sich

gestrigen Tages leiber ein groß Unglud unter uns zugestragen, nämlich bag unversehens Euer Bogt ist zu Tode gekommen." — Aber ehe ber Bauer noch fortsahren können, ist der Burgemeister ihm in die Rede gefallen und spricht: "Bo ist der Thäter? krieg' ich ben hie in die Stadt, so soll er wieder sterben, war' es auch mein einiger Sohn."

Hierauf haben die Bauern geantwortet: "Ach nein, Herre, nicht alfo; wir bitten ganz unterthänig, Ihr wollet doch Euren Born sinken laffen, da es leider Guer eigner Sohn gethan, aber unversehens und ungern."

Ob nun wohl, wie man erachten kann, der Burgemeister nicht wenig erschrocken, hat er sein Wort dennoch
nicht widerrusen wollen; sondern er hat dem Sohn durch
die Bauern gebieten lassen, daß er sich von Stund an
hinwegnachen und keinerweise in die Stadt kommen
sollte; oder er mußte sein Leben lassen. Danach hat er
ihm sein Vatergut abgeschieden, und nachgeschickt in die
Mark, wo er noch ein Gut gehabt, dieweil er von Abel
gewesen. Da ist der Sohn auch verblieben und gestorben.

## 83. Sauptmann Senning Lasbeke.

1389 ward zu Olbestoe von ben Fürsten, Grafen und Gerren mit Lübed und Hamburg ein Landfriede gemacht.

Das verdroß etliche Schnapphane höchlich; sie thaten sich beshalb aus dem Lande Lüneburg und der Priegnitzusammen und ritten bis vor Oldesloe, den herren unter die Augen; brannten und plünderten, und nahmen Bieh und Alles mit sich hinweg.

Solches mußten die Herren damals wohl leiben, wenn gleich mit Schmerzen; weil sie ungerüftet waren. Die Lübschen aber verfundschafteten es ihrem Sauptmann Benning Lasbete; ber faß eilends auf und ritt mit ben Dienern vor Moun, bafelbft ben Raubern ben Weg zu verlaufen. Inzwischen hatten auch die andern Berren ihre Diener nachgefandt, baf fie faben, wo bie Rauber blieben. Als bieg bie Buben merkten, fehrten fie fich gegen ihre Verfolger, und brachten fie in große Noth: ba ritt zum Blud herr henning baber und feste tapfer an, fo bag die Buschklepper kaum mit dem Leben bavon kamen. Eine ziemliche Anzahl ward erschlagen; ein anderer Theil mit Spott und Schimpf nach Lubeck geführt, und bort aufgehängt. Dann jog herr henning weiter, und marf bas Saus Winningen nieber, weil ba bie Rauber einen Unterhalt gefunden.

Seit ber Zeit ift es aufgekommen, bag man bie Luneburgifchen öfter gefragt: "wat makt be Bull?" Denn als fle bie Rube weggetrieben, hat ber Bulle sich losgeriffen, und ift banach bie gange heerbe ihm nachgelaufen.

Man erzählt Aehnliches auch von benen zu Slutup; aber bie sind ehrliche Fischersleute, und haben kein Bieh geftohlen, wie die Junter.

#### ~<del>3</del>06€~

## 84. Die Bitallienbrüber.

Knno 1389 fing Margareta, Königin zu Danemark, ben König Albrecht von Schweben, welcher ein Herzog aus Meklenburg war; und hielt ihn 7 Jahr gefangen. Die Rostocker und Wismarschen aber wollten als getreue Unterthanen ihrem Herrn zu Hülfe kommen, und ließen ausrufen: alle biejenigen, so auf die Dänen rauben und nehmen wollten, die sollten sichern Schutz und Hafen bei ihnen haben. Da that sich ein ungestüm Bolk zusammen aus mancher Gegend, von Gbelleuten, Bürgern, Amtsleuten und Bauern; und hießen sich Bitallienbrüber, mit Borgeben, daß sie bes Kinigs Bolk mit Bitallien (Lebensnittela) stärken wollten. Bald waren were so viele, daß die ganze Ostfee unsicher ward; und sie plünderten bie alte Stadt Wisch, und nahmen alle Schiffe, nur ber

Wismarschen und Rostockischen nicht. Ihre hauptleute aber waren Claus Störtebeker Gobke Michaelsen und Wichman Wichelt; verwegene Buben, die man nicht ergriff in 10 Jahren.

Nun fielen etliche von ihnen ein großes Stralfunbisches Schiff an und wollten es mit Gewalt nehmen, wiewohl fie borten und faben, bag es nicht Danen fonbern Deutsche maren. Aber die von Stralfund wehrten fich, und murben ben Bitallienbrudern über, und friegten ihrer etliche hundert gefangen. Da nun fo viele Retten, Stode und helben nicht vorhanden waren, bag man bie Schelme alle schliegen konnte; ihnen auch kein Glaube zu ftellen war, baf fie nicht vielleicht bei nachtschlafenber Beit zu würgen anfingen: fo bebachte man eine neue Beife, bie man von ihnen felbst gelernt. Man nahm Tonnen, beren bas Schiff viele gelaben, und fcblug in ben einen Boben ein Loch fo groß, bag ein Sals barin verschloffen werben konnte, stedte bann in jebe berfelben einen von ber saubern Brüderschaft, so bag ber Ropf braußen blieb, machte bie Tonnen fest zu und stapelte sie auf einander. Man ließ fle auch fo lange barin, bis fle gerichtet murben, und hieb ihnen bann bie Ropfe meg.

Der Störtebeker hatte auch einen steinernen Thurm bei Haven nicht weit vom himmelsborfer See gebaut; ba lauerte er ben Lübschen Schiffen auf und hatte bei Nacht eine Leuchte, wie die Travemunder Leuchte, und wenn die Schiffe auf ben Strand liefen, plunderte er fle aus; ba follen noch große Schatze vergraben liegen.

Endlich zogen die Lübschen hin und warfen den Thurm nieder, und fingen einen Theil der Seediebe, die henkten sie dort längs dem Ufer, an jedem Baum einen, auf. Auch reideten sie 20 große Orlogsschisse aus und setzen 4 Rathsherren als Hauptleute darüber. Da verliesen sich die Seeschäumer geschwind, und kamen wider Bermuthen nach Bergen, wo sie alles wegnahmen an Silber und Gold und schönen Rleidern; und hielten ein großes Gelag in der Kirche, und aus den heiligen Gestäßen ließ sich Claus Störtebeker einen großen silbernen Schauer machen von 4 Stübchen: die trank er auf einen Zug.

Als den Lübschen das verkundschaftet wurde, suhren sie in Haft nach Bergen. Da sielen die Seeschäumer bald auf ihre Schiffe; ein Theil entwich nach Friesland, nahm da vier seste Schlösser ein und that den Flandersschen großen Schaden; ein Theil lief in die hispanische See und that auch manchem Kausmann weh; ein Theil, an 400, segelten nach Reußland in die Newa, da thaten sie allzu großen Raub. Endlich wollten sie, weil sie die Lübschen fürchteten, einen andern Weg zurücziehn, verbiesterten aber im Weer und kamen zu undeutschen Leuten, die sie nicht verstehn konnten; und schlugen derer viele todt und nahmen ihnen ihre Speise und ihr Vieh,

womit sie sich nährten. Danach fegelten sie fort, und kamen unter das heilige Land zu den Bergen in Caspien, wo sie unmäßig viel Bolks sahen; und meinten, es wären die rothen Juden. Der schlugen sie eine Menge todt, aber sie dursten nicht ans Ufer gehn, denn es waren derselben zu viele. Nicht fern auch von dieser Gegend fanden sie Bolk, das um und um mit Haaren bewachsen war. So lange segelten sie fort um die Welt, bis sie einen deutschen Mann sanden, welcher vordem weggeführt war; der wies ihnen die Wege nach der Sonne. So kam die Hälfte wieder zu Lande nach Jahreszeit; die andern waren verkommen in Streit und in Hunger.

Da nun die Schiffahrt auf ber Ofterfee eine Beitlang friedfam gewesen, haben die Lübschen ihre Friedefchiffe wieder nach Saus laufen laffen. Allsbald hat Bergog Barnim von Wolgast die lofen Leute zu fich genommen, und ift mit einigen ftattlichen Schiffen in die See gelaufen, unter Borgeben, als ware feine Meinung, nur etwas spazieren zu fahren. Aber er ift in ben Orefund gelaufen, und hat die Raufmannoschiffe beraubt und etliche gar hinweggenommen. Wie er nun die herrliche Beute geholt, wollte er damit nach Saufe; aber da begegne= ten ihm der Lubschen Schiffe, Die nach Bergen fuhren; bie gingen mit vollen Segeln auf ihn los, fanben jeboch nur ichlechten Wiberftanb. Beinah alle feine Schiffe murben genommen; bie Leute verwundet, erschlagen und ins Meer gestürzt. Eins derselben, worauf 80 Mann, mehrentheils vom Abel, jagten die Lübschen nach Danemark auf den Strand; die ließ die Königin gesangen nehmen und ihnen die Köpfe herunterschlagen. Der Fürst entwischte zwar und kam mit großer Noth anheim; doch hat er Seessahren gelernt.

Endlich 1402 rüsteten die Hamburger eine große Armada wider die Bitallienbrüder aus, welche die See sollte rein halten. Darunter war ein Schiff, die bunte Kuh genannt; das traf in der spanischen See eine Menge Freibeuter an, wo es sich tapfer herumschlug, dis es ihnen über ward. Da bekamen die Hamburger den Gödke Michaelsen mit 80 seiner Gesellen, und großes Gut an Gold, Silber, Kupfer und Seidengewand. Störtebeker aber hatte sich verlausen und kam auf die Elbe; da legte ein Fischer bei ihm an, der sein alter Gesell gewesen war, und bat um Feuer, daß er sich Essen möchte. In der Nacht aber, da sie meinten, er koche, goß er ihnen mit Blei das Steuer sest, und machte sich auf nach Hamsburg und sagte es den Herren des Raths.

Alsobald liefen drei Friedeschiffe aus, und fielen morgens früh auf die Seediebe, erschlugen ihrer 40 und nahmen an 70 gefangen, darunter den Hauptmann Claus Störtebeter und Wichman Wichelt. Und da auch die bunte Kuh zurückfam, wurden die losen Buben mit Bewilligung der andern Städte um eine Spanne

fürzer gemacht, und ihre Ropfe feemarts auf Pfahle gestedt.

Die Hamburger befanden aber den einen Mast auf Störtebekers Schiff von lauterem Gold, den andern von Silber, den dritten von Kupser. Damit haben ste ihre Kirchen decken lassen. Störtebekers silbernen Schauer endlich hat das Fischeramt, dazu der Gesell gehörte, der thn verrathen, zum Gedächtniß erhalten.

<del>∿</del>⋑Ø€⊷

## 85. Wunderbarer Sagel.

Knno 1392, in den Achttagen unferer Lieben Frauen Simmelfahrt, stel ein großer Hagel zu Lübeck, ziemlich wie Hühnereier. Die waren gestaltet wie rechte Mensichenangesichter, mit spitzigen Bärten, wie damals die Männer trugen; andere auch wie Angesichter der Weiber mit frausen Tüchern auf dem Kopf, wie damals die Weisber getragen. Die Bedeutung ist Gott bekannt.

## 86. Den Seinen giebt er's im Schlaf.

1394. Em biese Zeit ungefähr ist ein Badergesell zu Lübed gewesen; dem hat zur Nacht geträumt, daß
unweit der Holstenbrude ein Schatz läge, den er zu heben
bestimmt sei. Wie er nun Morgens in aller Frühe hingehet und nachgrabt, tritt ein Bettler zu ihm, und frägt,
was er suche. Der Gesell schweigt still und grabt weiter; da er aber nichts sindet, sagt er's ihm. "Ja, spricht
ber arme Mann, mir hat zur Nacht geträumt, zu Mölln
unter der Linde liege ein großer Hause Geldes; aber
ich glaub's nicht." Nimmt der Bäckergesell in aller Stille
Urlaub von seinem Meister, und zieht nach Mölln. Dort
grabt er nach, sindet das Geld, und behält's. — Bon
bem sollen die Möllnischen Zwieback herkommen sein.

## 87. Die Monche zur Burg.

1399 bauten die Mönche zur Burg binnen Lübeck ein neues Chor in ihrer Kirche, sein groß und stattlich, wie noch (vor wenigen Jahren) zu sehen.

Darnach bauten sie auch ein schönes Brauhaus an ber Burgstraße belegen; aber bie Bürger, welche bem Kloster gegenüber wohnten, wollten ihnen solches alles nicht gönnen. Doch konnten sie es nicht wehren, weil Ein Rath ben Mönchen beifällig war.

Da waren bie lofen Monche so verwegen, daß ste schwarze Ziegel mit Angesichtern brennen ließen, welche bie Zungen aus bem Maul steckten, als wenn sie ben Nachbarn liepen wollten. Diese schabernäcklichen und spöttischen Steine setzten die spelvogelschen Monche also in die Mauern, wie man sie noch vor Augen hat, und verirten damit die abgunftigen Burger; welches eine seine Heiligkeit gewesen.

Bei solchem Bau machten sie auch unter bem Alofter her durch die Erbe einen heimlichen Gang bis an
bas Echauslein in der kleinen Burgstraße, wo man nach
ber Atenfähre hinunter geht. In diesem Säuslein haben
ste Weiberjagd getrieben; bis daß endlich die Burger solche
Kundschaft bekommen: da hat man die jungen Schelme

fortgejagt, und bie Alten nach gerade aussterben laffen; und hernach bas Kloster zum Krankenhaus angerichtet.

Nun ist König Christian von Dannemark einmal fast allenthalben in Bootsmanns Kleidung, Andern unskenntlich, herumgegangen, und hat sich Lübeck gleichfalls beschauen wollen. Da hat er einen seiner Spishüte bei sich gehabt, der ihm das Burgkloster, die Kirche und alle Gelegenheit gezeigt, und endlich auch das Brauhaus mit den schmählichen Angesichtern. Der hat dem Könige eingebildet, daß diese Schmach allen seinen Vorsahren wie auch ihm zum Schimps und Hohn daselbst siehe, als ewiges Cedächtnis, daß folch eine herrliche Burg, von König Woldemar zum Theil erbaut, durch sonderliche List von dem Lübschen Burgemeister weggenommen sei.

Das heißt man aufhauen!

## 88. Bergeborf verloren und gewonnen.

1399. Pazumal sah sich Herzog Erich von Untersachsen um, und befand, daß es gar ein enges Land wäre, davon sich so viele Fürsten, als er und seine Brüber, ernähren sollten; dachte derhalben nach, wie solche muthwillige Herren pflegen, daß er seine Herrschaft weiter möchte ausstrecken.

Nun hatte sein Bater benen von Lübed, die ihm großes Geld vorgestreckt, Bergeborf verpfändet; sie thäten es aber auf Edelmanns Glauben einem frommen Junker ein, der in Kriegeslist unerfahren und auch nicht vorsichtig genug war, Otto von Riperau, von dem sie Eides Pflicht genommen.

Also kam Herzog Erich einmal in das Städtlein Bergedorf, ließ den Otto, der das Schloß zur Berwah=
rung hatte, zu sich fordern, und fragte, wie es ihm ginge.
"Es gehet mir ziemlich, sprach Junker Otto, und hat
alles seine Maße." "Laß uns doch hingehn, sagte Herzog Erich weiter, und sehen wo du wohnst." Junker
Otto versah sich keiner unfürstlichen Praktiken oder Schelmstücke, da er wohl wußte, daß solches Schloß nicht erkrieget oder mit Gewalt eingenommen wäre, sondern um
geliehenes Geld zu Pfand versetzt worden; er ließ daher
den Herzog williglich auss Schloß kommen.

Als der Fürst nun oben war, und mehr Gesindes mit sich gebracht, als Otto um sich hatte, sprach er: "Du hast es alles wohl verwahrt, und lange genug gesschützt und aufgehalten; Ich will dich deiner Sorge, Mühe und Arbeit entledigen; zeuch nun, wohin du willst; Ich will hinsort Mein Erbschloß selbst bestellen und bewahren." Junker Otto sagte: er wolle doch auf-guten Glauben mit ihm handeln; es sei wohl nicht sein Ernst, sondern sein Scherz. Der Herzog aber sprach: "Du hörst was dir gesagt wird; Wir wollen Unser Schloß selbst in Schutz nehmen."

Wie Junker Otto das fah, daß es ernstlich gemeint, und daß ihn seine Einfältigkeit betrogen, zog er mit Traurigkeit ab, setzte sich auf sein Pferd, und ritt gen Lübeck.

Da flagt er dem Burgemeister mit betrübtem Gemuth, wie er vom Herzoge betrogen ware; und damit hat er seinen Leib überantwortet samt allem was er hatte, also daß die Lübschen auch seines Lebens mächtig sein sollten.

Hierauf bestehlt ihm Ein Rath: er folle sich in ber Herberge halten und bestricket sein, bis ihm andere Antswort zukomme. Obwohl nun auch Junker Otto bereit gewesen, sein Schloß Rigerau, bas er erblich hatte, ben Lübschen für Bergeborf zu geben: so wollten sie es , boch nicht nehmen, sondern hielten es für unchristlich, seine Kinder ihres väterlichen Erbes zu berauben. Doch gesrieth Junker Otto über solchen Handel in tiefe Bekum-

mernig und Schwermuth, und ftarb turg banach zu Lubect in großem Leibe.

Der herzog behielt inmittels bas Schlog Bergeborf, und machte fich wenig Gebanken, mit was Ehre er folches thate; und war ben Burgern darum nicht beffer gewogen.

Auch bas half nicht, bag bie benachbarten Fürften ihm Schande und Tabel anhangten.

Er behielt es vielmehr fo lange, bis man's ihm mit Wehr und Waffen wieder abgedrungen. Und das hat sich fo begeben:

Anno 1420 ungefähr mar Bergog Erich bei allen feinen Nachbarn verhaßt und in Ungunft, fonderlich weil ers mit ben Straffenraubern hielt, Die von dem Schloff Bergeborf über eine Brude unter bem Baffer, welche man nicht feben konnte, beimlich hinten hinausgezogen, also daß man vorn nichts merkte. So tamen fie burch einen biden Balb auf die Strafe, fingen die Raufleute, verbanden ihnen die Augen, drehten fie herum und führten fie fort, als gingen fie einen fernen Weg, obgleich fle nur einen furzen Umschweif mit ihnen machten. Wald hatten fie bann ihren geheimen Schlupfwinkel, wo fle ben Gefangenen Alles abschatten, und bei Nacht auf ungebahnten und irren Wegen bavon brachten. hatten endlich die Lubecker und hamburger genau ausgekundschaftet, vereinigten fich, nahmen Rriegsleute an und zogen mit 800 Mann zu Pferbe und 3000 zu Fuß,

Burger und Raufleute, gen Bergeborf. Ihre oberften Saubileute waren Berr Jordan Bleffom, Burgemeifter ju Lubed, und herr Beinrich Sober, Burgemeifter ju Samburg. Sie eroberten querft bas Städtlein und plunberten es: barauf beichoffen fie bas Schlof 4 Lage und Nachte, und-liegen benen, die brauf maren, feine Rube. Des fünften Tages in ber Morgenftunde brachten fie aus bem Lager viel Stroh und Theertonnen an bas Bollwerf, ftreuten Schwefel und Buchsenbulver und anderce bojes Raucherwerk barunter, und gunbeten es gegen ben Davon erhub fich ein fo greulich Feuer und Wind an. Stant, bag bes Bergode Bolt von bem Bollwert auf bas Schloß gar balb entweichen mußte. Sofort liefen Die Rriegoleute ber beiben Stabte unter foldem Rauch und Dampf bas Bollmerk an und gewannen es; und festen von da aus bem Schlof fo ernftlich zu, daß fich bie Feinde auf Gnabe ergaben und bavon zogen.

Also nahmen die Hauptleute bas Haus zu Bergeborf ein, steckten beider Stadte Fähnlein drauf, und besetzen es mit den Ihren.

Bon da rudten sie vor das Haus Riepenburg; das ergab sich ohne jenige Segenwehr. Auch das besetzten sie mit beiber Städte Bolk.

Danach zogen fie gen Cubbeworde, zerbrachen und fchleiften bafelbft bie Befte; und gingen beim.

## 89. De Unnererichen un ere Nücken.

EEm biefe Beit hat im Kolf eine Wartefrau eine Bochnerin ausgepflegt und ihr bas lette Barmbier gefocht. Da fie nun allein gewesen, tritt unter bem Feuerheerd ein Unnererscher hervor und macht ihr den Vorfcblag, feine Frau gegen ein autes Gelb auch aus ben Wochen zu pflegen. Sie ergreift ihr Bundel und geht mit in ben Reller, wo sie immer tiefer hinabsteigen, bis fle endlich in ein Arhstallhaus kommen, wo alles von Gold und Silber und Ebelgeftein funkelt. Die Wochnerin liegt in einem golonen Bett, und hat ein Ding mit außerorbentlich didem Ropf zur Welt gebracht. Der Bater bes Dings aber fpricht zur Wartefrau: fle konne schalten und walten wie fie moge; nur zwei Alaschen, welche auf ber Fenfterbant ftunden, burfe fie nicht berühren; ober es wurde ihr schlimm bekommen. Damit geht er fort, erscheint aber nach einigen Stunden plotlich wieder im Zimmer mit Speisen aller Art reichlich versehen, wovon fle berrlich und in Freuden leben. - Nach einiger Beit wird die Wartefrau fo neugierig, daß fie bem Dinge aufpaft; und fiehe: wenn es aus der einen Flasche auf der Fensterbank getrunken, wird es alsbald unsichtbar; wenn aus ber anbern, ift es wieber fichtbar geworben. Das

merkt sie sich, und wie das Ding den andern Tag aus ift, macht sie sich alsbald unsichtbar und folgt ihm nach. Da gewahrt sie denn zu ihrem Erstaunen, wie es auf dem Markt durch die Läden und Litte und Stände und Bänke der Verkäuser geht, und die settsten Bissen wegenimmt und in einen großen Sack schiedt. Danach geht es um den Kaak und wendet sich nach Hause zu; indem aber erblickt es die Frau; die vergist sich vor Schreck und sagt: "God'n dach, min leve Herr!" Sogleich spricht er zornmüthig: "Wat? du kannst mi fen?" pustet sie breimal hastig an; und sie wird stockblind.

Da sie nun bennoch unsichtbar gewesen, ist es ihr übel ergangen. Noch jahrelang hat man sie in ber Gegend bes Schrangens nach ber "zweiten Buddel" jammern hören, nämlich nach ber, welche sie wieder sichtbar machen sollen; und noch lange nachher sind Schinken, Eier, Bürste, Bimskase, Brote und Butterviertel aus ben Körsben ber Leute verschwunden; welches benn ohne Zweisel bie unsichtbare Blinde gethan.

So wohnte auch oben in der Marlitgrube im Keller eine ehrbare alte Wittwe; die hatte beim Effenkochen keine Ruhe noch Friede vor den Dingern. Zuweilen fanden sich berfelben 10, oder 20 oder 30 und mehr bei ihr ein, in kleine blaue Rockhen und dreieckige hüte geklei-

bet, und erwiesen fich in aller Weise zubringlich, foberten fie auch beständig zum Reben auf. Absonderlich verfolgte fle ein breitfopfiges Ding und war ihr am meiften qu= wider; aber es ichien ber herr und Meifter ber übrigen gu fein: und blieb immer bis gulett und fragte nach Nun flagte die Frau folches zu einer ibrem Namen. Beit ihrer Nachbarin, mit Begehr, mas fle babei machen folle. Die giebt ihr alsbald auten Rath, wie sie ber Dinger ledig werden mochte. Da nun bieselben nachsten Tages wiederkommen, ber Deifter aber guruckbleibt und bie Frau nach ihrem Namen fragt: fpricht fie: fie heiße Sulfft geban; und bamit nimmt fie einen Graven voll flebenden Waffers, und gießt ihm ben über ben breiten Roof. Solchergestalt wird er erbarmlich fcreien, und furgen aus allen Eden und Winkeln über Die hundert Dinger herzu und untringen wehflagend ihren Gerrn und Meister; vor allem aber begehren fle zu wiffen, wer ihm bas gethan, damit fle ihn rachen mogen. Er aber fagt mit brechender Stimme "Sulfft gedan," und verscheibet. Da fchreit ber gange Schwarm: "fülfftgeban is alletit wolgeban", und verschwindet von Stund an und ift nicht wiebergefehn.

## 90. Mober Dwartich.

In alten Beiten lebte in bem Reller an ber Ede bes Rohlmarkts eine wohlhabende Familie; Die war fromm und gotteefürchtig, aufer ber Frau, Die aller Bosheit voll und mächtig gewesen. Diese hat endlich nur noch in ihrem großen lebernen Lehnstuhl am Dfen gefeffen und Tag und Nacht bie Leute gequalt und burch fchand= liche Reben geargert. Es half auch nicht, bag man ge= treue Nachbarn, gute Freunde, ben Beichtvater, ja bie hochweifen herren felber bazu gerufen: es hat fie feiner in ihrem Befen andern mogen. Nachbem fle nun ihren Mann unter die Erbe, ihre Rinder aber zur Berzweiflung gebracht, hat fle auch baran muffen, und ift babinge-Als aber am Abend nach bem Begräbnif bie Saut verzehrt (bas Leichenmahl gehalten) wird, ift ber leberne Lehnstuhl auch wieder befest; Mober Dwarkich ift wieder da, treibt mit Schelten und Schimpfen die Befellschaft wie Spreu aus einander, und hat ihr Wefen vor wie nach, nur daß fle noch gelber und verschrumpfter und unheimlicher ausgesehn. Vergebens fuchte man fie burch fluge Frauen, burch ben Schafer, burch ben Bafenknecht, durch einen frommen Monch zu bannen: fle fag nach wie vor in ihrem Lehnstuhl und ward nur immer galliger und algrammicher.

Endlich ift ein Schneiber aus Bommern eingewan-

bert, ber was konnte; ber fprach: wofern man ihm ein gut Stud Gelb verehren wollte, fei er wohl im Stanbe, ber Sache einen Wandel zu machen. Als man ihm folches nut Freuden bewilligt, hat er ber alten Bere Leib= gericht verfundschaftet, welches Spechpfanntuchen mit Beslof (Schnittlauch) gewesen; läßt alsbalb beren gwölf ber schönsten in ber Berberge zum großen Christoffer bacen und um Mitternacht auf einem neuen zinnernen Teller fertig halten. Dann versverrt er bie Thur mit einem großen Sopfensad, in beffen Grund er bie blante Schuffel mit ben Speckpfannkuchen fest, und spricht feinen Spruch. Da ist Mober Dwarksch alsbald vom Lehnstuhl auf= und in ben Sopfensad gefahren und über bie Speckpfannfuchen hergefallen: ber fluge Schneiber aber fchnurt ben Sad zu und trägt ihn in die Gronauer Beibe, wo er bie Alte mit bem ftarkften 3mange bannt.

Seitbem hat nun Mober Dwarksch ihr Wesen bort getrieben: ben Leuten die Wege verrannt, ben Sand aufgeblasen, falsche Lichter gezeigt, sie durch Nothruse und Geheul veriert, und sich an die Wagen gehängt, daß sie nicht durchkommen mochten. Absonderlich aber hat sie alle, die Speisen bei sich geführt, verfolgt, und mit Speckpfannkuchen gar ist die Heide nicht zu passeren gewesen. Einer aber, der es um Mitternacht dennoch gewagt, ist am andern Worgen mit umgedrehtem Genick gefunden.



## 91. Diftelfint.

1400 war zu Lübect ein Hausdiener ober Rothrock, der bei einem alten Burgemeister die Auswartung hatte. Dieser Distelsink, so hieß er, hatte in früheren Jahren der Stadt um Reitersold gedient; da er aber des Schreibens und der Rechnungen wohl kundig, hatte ihn besagter Burgemeister an das Haus als Diener befördert. Aber er war so geizig, daß all sein Trachten darauf stand, wie er sich Geld und Gut erwerben möchte, und er stahl nicht allein an der Kämmerei, sondern trat für Geld auch mit der Stadt Feinden in geheime Kundschaft.

Diesen nun hatte, für ein gut Stück Geld, herr Balthafar, Kürst zu Wenden, gewonnen, daß er ihm die Stadt verrathen sollte. Da Distelfink ihm zugesagt, verband er sich mit Barnam, herzog zu Wolgast, der des Seefahrens überdrüssig geworden; und zogen beide mit 1600 Pferden gen Lübeck, ohne daß sie Einem Rath abgesagt. Distelfink, welcher alle geheimen Wege und Stege kannte, war ihr Kührer, und so sielen sie in die Lübsche Landwehre bei Fredeborg, wo sie einen Wagen mit Rheinischem Wein fanden, den sie thrist wegführten, theils austranken, und in der Trunkenheit den großen Christoffer daselbst in Brand setzen:

Daburch nun wurden die Burger in der Stadt Lubeck, welche fich nichts versahen, ausmerksam und zeigten's Einem Rath an. Dieser ließ strack außrusen: daß ein Jeber, sobald man die Glocken läutete, in seiner Rüstung fertig sein und sich auf einen bestimmten Ort verfügen sollte. Darauf erschien eine ziemliche Anzahl zu Pserde; die zu Fuß aber waren den Fürstlichen an Wenge weit überlegen.

Bunachst gaben bie Lubschen nun Acht auf ben Ort, wo die Feinde eingebrochen; der wurde gut befestigt und mit einer farten Befanung und großen Studen wohl verwahrt. Sobald das geschehen, zogen fie getroft und frisch gegen bie Einbrecher. Da aber die Fürften faben, baß fie zu lange gefäumet, auch bie Lubichen im Sattel beffer beschlagen fanden: wendeten fie fich zurud, und fuchten bas Loch wieder, durch das fie hereingekommen Da wurden fle aber mit blutigen Ropfen fo maren. empfangen, daß fle mohl merten mochten, es fei ihnen verrennet; fle festen fich also im Trab gen Rateburg und baten Bergog Erich um fichern Durchzug, weil fie wußten, dag er auf die Lübschen nicht wohl zu fprechen mar. Der war ihnen hierin gar willig, und barüber ent= rannen fle, boch nicht ohne Berluft. Sogar Bergog Barnam hatte beinah den Ropf verloren.

Nicht lange banach ift ber fünf Gebrüber Bergoge zu Lauenburg einer, Otto, von einem Lubschen Kaufmann erschoffen, weil er ihn auf freier Strafe berauben wollen.

Das find fürftliche Thaten!

# 92. Auto da Fe.

1402 fam Einer nach Lübed, Wilhelm genannt; ber hieß sich einen Apostel, und weiffagte, zumal von ber Berbefferung ber Kirche. Er ging barfuß einher, in langem, weißem Rleibe, mit blogem Ropf und langem weißem Bart. Die Frauen zog er burch feine Beiligkeit an, und predigte ihnen Buge. Nun mar unter ben Monchen zur Burg ein Regermeifter, ber bieg Eyler, und wußte fich hoher Dinge. Der forberte ben Wilhelm vor, und er= kannte in ihm einen Reger, und verbot ihm bas Bredigen. Alls er keinen Gehorsam fand, mandte er sich an Einen Rath und flagte, bag Wilhelm mit ben Weibern gufam= menkomme und eine Rate anbete, die mit glühenden Augen aus- und einginge. Gin Rath ließ barauf ben Apoftel burch ben Frohn vorladen, und ba wies ihm Epler feine Reperei vor allem Bolf nach, und ließ ihm Sad und Afche und ein Kreuz umthun; zu bem folle er täglich fo und fo viel beten. Raum aber mar ber Apostel im Berließ, ba warf er bas Kreuz von fich und trat es mit Fugen. Das erfuhr ber Regermeifter und ließ ihn hinausbringen auf ben Tornei vorm Burgthor, predigte über ihn und übergab ihn allen Teufeln. Dann band er ihn an einen Pfahl und verbrannte ihn mit Feuer. Die Afche ward in die Trave gestreut.

Alls ber Regermeister nun bas Feuer anlegte, sprach Wilhelm zu ihm: "Siehe, Du legest jest ein kleines Feuer an; aber balb kömmt ein größeres vom himmel, bas kannst Du nicht bampfen, und bas wird ewig fein." Dann sang er einen Psalm, bis er starb.

#### **~30**€~

## 93. Die tangenden Apostel.

1405 ist bas herrliche Kunftuhrwerk am Seiger zu S. Marien hinter bem Chor von einem fremben Meister gemacht, ber auch alle Erscheinungen und Bewegungen ber himmlischen Körper berechnet und angezeigt; wie noch zu sehen.

In der Mitte hat er auch den Herrn Christus ansgebracht, und an beiden Seiten Thuren, wo zwei Rothsröcke oder Hausdiener mit der Fiedel gestanden; sobald die aufgespielt, haben die zwölf Apostel zu tanzen angesangen, und sind so vor dem Herrn Christus ohne Reverenz vorübergetanzt.

Da nun einmal der Blit eingeschlagen, wie man meint, weil es ein heidnisch Wesen war, hat man's versbeffert und an die Stelle der zwölf heiligen Boten die steben Kurfürsten samt dem Seckelmeister gesetzt, und es angerichtet, daß sich biefelbigen vor dent Herrn Christus

verbeugen; außer bem letten, welcher ben Mammon lieber gehabt. Auch hat man ben Rothroden bie Fiebeln genommen, und bagegen ben Engeln zwei Bosaunen gegeben. Seitbem ist Alles in Orbnung geblieben.

#### ~30s~~

### 94. Die Attenboren.

1406, acht Tage nach Oftern, war ein fo großes Ungewitter von Donner und Bliren in ber Luft, bag Mancher vor Schreden und Angst zu Binkel gekrochen ift, und nicht gewußt hat, wo er bleiben follen.

Dazumal waren zu Lübeck im S. Johanniskloster brei Schwestern, Töchter eines vornehmen Batriziers Geert von Attenborn; bie haben sich auf ber Aebtisstn Befehl mitten im heftigsten Gewitter auf den Friethof hinausbegeben und baselbst beten mussen. Kaum aber daß sie niedergekniet und sich dem lieben Gott in ihrem Gebet ergeben: da werden ste alle drei vom Donner und Ungewitter erschlagen. Am folgenden Tage sind sie unter einen Stein daselbst begraben. Darauf ist ihr Bildnist zu sehen; die Inschrift aber liebt sich übel:

Drei Schwestern allbie begraben sinb, Eins Bater und Mutter liebe Rind, Bom Donner erschlagen worben; Das war ihr Enb' in solchem Orben. Nun ift es an bem, daß ein erfahrener und wohlgelahrter Mann auf eine Zeit zur Mutter dieser drei Schwestern gekommen, da sie kleine Mägdlein gewesen. Wie sie aber vor ihm stehn, fängt er an tief zu seufzen, und offenbart der Mutter, was sie an den Kindern erleben müßte, nämlich daß sie alle drei vom Donner würden erschlagen werden. Die Mutter theilt dieß ihrem Herrn und Ehemann mit, und beide Eheleute werden daraus einig, daß sie ihre drei Kinder ins Kloster geben und bestätigen wollen.

Die Aebtissen ober Domina aber hat von ber Mutter zu wissen begehrt und sie gefragt: warum sie boch die drei schönen und noch jungen Mädchen ins Kloster gäbe? Da ist ihr, jedoch im Vertrauen, die Ursache vermeldet.

Ob sie nun gleich die Mädchen ins Kloster eingenommen, hat sie doch alle Jahr, sobald es zu donnern und zu bliren angesangen, es so gehalten, daß sich alle brei auf den Friethof außerhalb des Klosters begeben muffen, damit nicht, wosern sie drinnen blieben, Andere mit ihnen verderben und umkommen möchten.

## 95. Der Prufftein zu G. Jürgen.

1407 ift ein großer vierediger Stein bei S. Jurgen-Kirchhof zu einem Probstein gelegt; ber ift ber Siechenstein genannt und lag in einem kleinen, abgesonberten, verzäunten Garten.

Bon diesem Stein wird also gerebet: daß sich die neuankommenden aussätzigen Leute nacket ausziehen und auf den Stein niedersetzen muffen zu einer Brobe, ob sie aussätzig wären oder nicht. Waren bann die Leute gesund, so begonnte der Stein, da sie geseffen, zu schwitzen. Waren sie aber aussätzig, so schwitzte er nicht.

# 96. Was Luft und Liebe thut, das ift nicht allweg gut.

1413. In blesem Jahr lebten brei Schwestern zu Lübeck in S. Johannökloster als bekappte Jungsern, eines vornehmen Mannes Töchter, N. Ilehorn genannt. Unter biesen hat die älteste den Koch des Klosters gebeten: er möchte doch ihr zu Gefallen einen frischen Aal kausen, und denselben wohlschmeckend zurichten. Der Koch spricht ja, nimmt aber anstatt des Aals eine Schlange, die er mit gutem Gewürz wohl zubereitet, und der Jungser auf ihre Zelle schickt. Diese beruft alsbald auch die beiden Schwestern, daß sie ihre Gäste sein wollten auf einen frischen Aal. Nun aßen sie alle drei mit großen Lusten davon; doch alsbald siesen sie er das Geschrei gehört, ließ alles liegen, und lief davon.

Die drei nun sind auf dem Friethof daselbst unter einen Stein begraben, und ist ihr Bildniß darauf gehauen, nebst folgender Schrift, welche jedoch übel zu lefen:

Bas Luft und Liebe thut, Das ift nicht allweg gut. Aal effen war unser Berlangen; So giebt man uns bie Schlangen.

## 97. Regierungsmarime.

1414, als herr Jordan Bleffow, den zusamt dem alten Rath die lübschen Bürger ausgetricken, bei dem König Sigismund in Constanz gewesen, hat ihn dieser befragt: welcherweise er doch eine so große Bürgerschaft und Gemeine, wie die zu Lübeck, regieren können? Da hat der Burgemeister mit großer Reverenz geantwortet: "rex clementissime, donis verdis et atrocidus poenis;" das ist zu deutsch: "Gnädigster Herr, mit guten Worten und mit ernstlicher Strase." Dieser klugen Antwort hat sich der König sehr verwundert.

~<del>-</del>3€3€-

## 98. Sölt de Herr, so holden wi mit.

1417 hat sich die Stadt Lübed mit Er. fürstl. Gnaden von Meklenburg vereinigt, daß derfelbe die Landstraßen von Räubern frei halten, auch nicht derer von Lübed Feinde und verfestete Leute zur Hand haben oder hegen wollte. Dagegen haben die Lübschen ihm 100 K jährlich zum Gufschlag geben wollen: wosern er aber der Berabredung nicht treulich und fleißig nachlebete, sollten sie auch nichts zu erlegen schuldig sein. Denn sie haben gesagt: "Hölt de Herr, so holden wi mit."

## 99. Die Sanseaten in Spanien.

1420 ließ ber König von Sispanien in biesen Landen und Städten ausrusen: er wolle hiemit verboten haben, daß einer so verwegen ware, sein Land mit ofterseeischen Waaren zu besuchen, sondern man möchte zu Brügge in Flandern bleiben; bahin sollten seine Kausleute auch kommen.

Diefes Berbots und Ausrufens ward wenig geachtet, ja die Hanstichen reideten noch mehr Schiffe nach hispanien aus, als vorher niemals.

Diese Schiffe, mit Wolf wohl besetzt, liegen sich bebunken, daß fle's Geleite mitbringen wollten; liefen also auf Gottes Geleit nach hispanien, verkauften ihre Waaren theuer genug, und kauften, was ihnen besohlen worden; und liefen bavon.

Den großmächtigen König aber verbroß fehr, daß er von den hanstichen so verachtet ward. Er versammelte also eine große Armada, besetzte file mit vielen seiner Spaniarbs, lief vor den hafen, und hielt, wie ste hinaus wollten, einen Streit mit den Deutschen.

Diese setzten sich zwar tapfer genug zur Gegenwehr; aber ber Orlogsschiffe waren zu viel, und sie wurden besträngt, baß sie mit genauer Noth sich burchschlugen, und manches Schiff im Stich ließen:

Darum heißt es: allzuverwegen bringt feinen Segen.

## 100. Sabundus.

Rnno 1422 hat ein vornehmer, verständiger Mann in Kurland regiert, ber auch bas Erzstift Riga verwaltet, Johannes Habundus mit Namen.

Dieser hat unter andern Brübern auch einen alteren gehabt, R. Sabundus, Domherr zu Lübeck, der hinter bem Chor begraben liegt und von welchem man wunderliche Dinge gesagt.

Er foll nämlich nach seinem Tobe, allemal wenn ein Kapitelsherr sterben sollen, bemselben in seinem Stuhl ober Stand im Chor eine Rose gelegt haben. Das hat etliche Jahr gewährt, daß also berjenige, welcher solche Rose in seinem Gestühlte gefunden, in demselbigen Jahre gestorben ist.

Da nun auf eine Zeit auch einer, welcher bes Morgens zuerst ins Chor gekommen, die Rose in seinem Stand findet, erschrickt er, nimmt jedoch, weil sonst niemand vorhanden, dieselbe, und wirst sie in eines Anderen Stuhl, der auch danach gestorben.

Da nun wieder ein Domherr sterben sollen, findet ber eine Lilienblume in seinen Stand gelegt; er thut aber, wie eben gesagt, und legt sie auch einem Andern in den Stuhl, der auch danach gestorben.

Bum drittenmal aber, als einer sterben sollen, hört man in der Nacht zuvor ein fürchterliches Gevolter in der Kirche, als wenn ein großes Faß voll Riefelsteine heruntergestürzt wurde, und zugleich ruft eine Stimme überlaut: Pulsibus in duris ego signum do morituris.

Nachbem hat man nichts wieder bavon gehört.

Undere erzählen fo: Nachbem ichon lange Reit ber befagte Rose in bem Stuhl und unter bem Stuhlfiffen besienigen Domherrn, welcher bald fterben follen, er= schienen, so erblickt auch einsmals ber Domberr Rabundus - benn fo foll er eigentlich geheißen haben folde weifie Sterberofe unter feinem Stublfiffen. aber diefelbe feinen Augen mehr ein fchmerglicher Dornstachel benn eine Rose war, nahm er sie behende hinmeg und verstedte fle unter bas Riffen feines Nebenmannes, wiewohl berfelbe es schon aufgehoben und nichts barunter erblickt hatte. Weil nun biefer sich nicht weiter barum befummert, fpricht Rabundus zu ihm: ob er fein Riffen nicht umwenden wolle. Der fagt: es fei schon geschehn. Rabundus verfett: er werbe nicht recht zugeschaut haben; ihn bedunke, als hatte mas Weißes barunter geschimmert, als er bahin geschaut. Der Nachbar wendet barauf bas Riffen um, und findet die Rofe; protestiert aber gleich bawiber und fpricht: bas feien Poffen und Betrug; er

habe gleich anfange fleißig nachgesehn, und nichte erblict: glaube beshalb, fle fei ihm vom Rabundus untergeschoben. Rafft fle also zornig auf, und ichiebt und ftoft fle bem Rabundus wieder bin unter fein Riffen. Diefer will fle nicht annehmen, ber Andere fich aber nicht aufdringen laffen, fo bag ein heftiges Begant barüber entfteht, bis fich bas Rapitel ins Mittel fchlagt. Weil aber Nabundus durchaus nicht gestehen will, dag er bie Rose zuerft gehabt, fondern auf feinem unwahrhaftigen Borgeben fteif beharrt, hebt endlich ber Undere aus Berbitterung und Ungebuld an zu munichen: bag ber, welcher Unrecht habe, anftatt ber Rofe jum Beichen werben, und in seinem Grabe, wenn ein Dombert fterben folle, flopfen moge bis an ben jungften Tag. Rabundus, ber folchen Bunich ale leeren Wind achtet, fpricht freventlich: "Umen; ce fei alfo."

Da nun Rabundus nicht lange hernach gestorben, hat er von der Zeit an, sobald ein Domherr abscheiden sollen, entsesslich geklopft, oder vielmehr grausam hart angeschlagen. Denn es ist eigentlich kein Klopfen, sondern es geschehen unter seinem im Chor besindlichen, sehr großen und langen Grabstein drei erschreckliche Schläge, die nicht viel gelinder krachen, als ob das Wetter einschlüge, oder dreimal ein Karthaunenschuß geschähe; und wenn der britte Streich geschieht, läuft oder steucht der Knall über dem Gewölbe die ganze Kirche

ber Länge nach durch, daß man benten follte, das Gewölbe wurde einstürzen, und bie Kirche über ben Saufen fallen; wiewohl es einmal stärker kracht, als das andremal.

Man hört es aber nicht nur in der Kirche, sondern auch außerhalb derselben, und wird die auf dem Plat vor dem Zeughause stehende Wacht bisweilen dadurch ins Gewehr gebracht, wenn sie noch nicht weiß, woher solches grausame Krachen entstehe. Als ein Fremder einmal am Mühlenthor in dem Luftgang zwischen Wall und Mühlenteich spazierte, vernahm er ein Krachen, daß er vermeinte, es wäre ein Gebäude am Dom eingefallen; nachher ersuhr er, daß Herr Rabundus seine gewöhnliche Losung damit gegeben.

Als im Jahre 1700 ber Domherr Siegfried Ranzom starb, vernahm man am Sonntag Judica während ber Predigt die Schläge so gewaltig, daß einige Handwerksgesellen, welche auf dem Grabstein gestanden, und die Predigt angehört, theils durch das starke Beben, theils vor Bestürzung von dem Grabe nicht anders herabprellten, als wenn sie der Donner weggeschlagen hätte. Weil nun auch beim dritten Schlag ein grausames Getös, Gepolter und Krachen längs dem Kirchengewölbe hingefahren, wollte Jedermann zur Kirche hinauslausen. Der Prediger aber, welcher sich bald wieder ermuntert, rief der Ge-

meinde zu: sie folle sich nicht fürchten noch davonlaufen; es wäre nur bes Teufels Gespenst, welches ben Gottesbienst gern verftörte; darum mußte man's verachten und ihm im Glauben Trug bieten.

Bei ber Gelegenheit horte man folgendes von bem burchaus glaubmurbigen Rufter ergahlen; bag er folches Rlappern ober Schlagen im Jahre 1623 auf einem Freitage nach ber Predigt um 10 Uhr gehöret habe, als er eben an bem hinter bem hohen Altar bafelbft vorhanbenen Schreibtisch geseffen und geschrieben; und mare ihm folches vorgekommen, als wenn aus bem hinter bem Chorpfeiler befindlichen Grabe bes Abundus ein angezündetes Bulver aufgegangen mare, wie eine Salve mit Studen und Musteten gegeben. Weil er aber nichts in ber Rirche fallen febn, noch, auf fein Nachfragen, in ber Nahe etwas gefallen fei, hatte er es einem anbern Rirchendiener ergahlt, ber ihn bann berichtet, bag bieß bes Abundus Rlopfen fei und bas Absterben eines Canonicus bedeute; wie benn auch barauf ber Domherr Detlev Schulze geftorben mare. Bon feinem Bater aber und andern alten Leuten mare ihm folgendes erzählt:

Es hatte sich in früheren Jahren auf ber Kapitelstube befunden, daß der Domherr, auf bessen Bolster oder Kiffen eine Rose sich sehen lassen, solche als Sterbezeichen angenommen habe. Da nun die Herren sich nach einsander eingestellt, und Abundus bei seiner zeitigen Ankunst

ber Rose auf seinem Riffen gewahr geworben, hatte er bieses geschwind mit bem seines noch abwesenden Nachbarn Johann Livo verwechselt, und daburch bewirkt, daß biefer bor Schrecken fterbenstrant geworben fei. Run aber fei inmittels Abundus auch frank geworben, und wie er fein Ende vermerkt, batte er bas Vorgegangene feinem Collegen anmelben laffen, und bas Beitliche ge-Livo aber fei wieber gefund und fogar balb feanet. Dechant geworben; und hatte auf feinem nahe am Beiger befindlichen Grabe fein Wappen, eine Rose, eine Sanduhr und einen Todtenkopf einhauen laffen; zum Beichen, baß ihm burch bie Rofe zwar ber Tod gegonnt, er auch frank neworben mare, aber weil seine Todesstunde nicht ausgelaufen, noch eine Weile gelebt hatte. Auch habe fener Livo zwei Brabenben gestiftet, bamit an Stelle ber Domherren gebetet würde, welche frank waren. Prabenden feien noch vorhanden, und ihre Curien in ber Bergengrube nahe an bem ftetequellenden Brunnen befindlich: die Domherrn aber, welche fle empfingen, hießen bavon Livonisten.

## 101. Bergog Erich erschrickt.

1422 thaten sich etliche Evelleute aus Meklenburg und ber Briegnit zusammen, über die 180 stark; beren Hauptleute waren Reimer von Platen, Belbewin vom Kroog, Johann Duitow und Claus Rohr. Die begaben sich auf die Lübsche Straße, und wollten von etlichen mit großem Gute beladenen Wagen eine Beute holen.

Aber benen von Lübeck ward folches verfunbichaftet, und fie theilten es in Gil ben Samburgern mit. waren beide Stadte der Sachen eins, fchickten ihre Diener mit etlichen Schüten vor die Orter, wodurch die Ritter gurudigehn mußten, und zogen mit 200 gu Roß und 1000 zu Fuß ihnen unter die Augen. Die von Sam= burg famen mit 100 mohlgerüfteten Bferben und 200 Schüten bem Feind in Die Seite; Diefer jog fich barauf gurud; ale er aber gewahr mard, bag feine Schlupflocher verrannt feien, eilte er ftrack nach Lauenburg gum Ber-20a Erich. Dieser fagte ben edlen Rittern auf ihre Bitte Geleit und Sicherheit zu. Die Rricgsleute aber ber beiben Städte folgten ihnen nach und rudten vor die Lauenburg, und begehrten: bag ihnen ber Bergog bie flüchtigen Sauptleute ausliefern wollte. Deffen that er fich weigern. Der Städte Oberft aber ließ ihm wieder ansagen: Dieweil er ihnen die offenbaren Feinde und Rauber vorenthielte, mußten fie ihn auch für einen offenbaren Feind halten.

Darüber erschraf ber Gerzog nicht wenig; benn er war bereits inne geworden, mit welchem Rut und Frommen er ber Städte Feind gewesen. Deswegen stellte er die Ritter ein, und bat nur, daß sie ihres Lebens verssicher blieben, damit er nicht glaublos würde. Gleichswohl schlichen ihrer zwanzig davon; die übrigen wurden vertheilt und nach Lübeck und Hamburg geführt, wo sie gefangen blieben, bis sie sich ranzionierten. Ihre Pferde und Rüstung aber theilten sich beider Städte Diener.

#### **~@ੴ**®~~

## 102. Bom Seermeifter in Livland.

1424 hat sich eine seltsame historie von einem Lübsschen Kinde und einem Meister in Livland, Namens Siesvert Spanheim, zugetragen. Dieser hatte ein Weib bei sich, mit dem er einige Jahre in Unehren gelebt, und wollte sich gern von ihr auf gute Weise losmachen. Nun begab es sich, daß in Livland ein junger Kaufgesell aus Lübeck war, Marquard Klempow, von guter Geburt und seinen Sitten; zu dem hatte das Weib Lusten, und bezgehrte ihn zur Ehe. Der heermeister ließ also den Gessellen vor sich sorbern, und bot ihm die Freite an; aber der wollte nicht. Da faste sie einen grimmigen haß auf

ihn und bezichtigte ihn der Dieberei. Deswegen ward er gesangen gesetz; aber weil er unschuldig war, konnte man ihm mit Peinigen nichts abfragen. Biel guter Leute und Bürger gaben sich große Mühe, ihn aus dem Gessängniß zu entsreien; aber es half nichts: der Heermeister ließ ihn zum Galgen verurtheilen. Als jedoch der Gessell zum Tode hingehen müssen, fordert er den Heermeister als seinen ungerechten Richter nach 13 Tagen vor Gottes strenges Gericht, daß er antworte wegen seisner Seele.

Solche Rebe kam zwar vor den Heermeister, er aber schlug sie lachend in den Wind, und machte sich mit seiner Buhlschaft fröhlich und guter Dinge. Wie nun der dreizehnte Tag vorhanden, welches der Montag nach Lätare war, und er mit dem Weibe in allen Freuden über Tisch saß: siehe, da ward ihm plöglich weh und übel zu Muthe, und das nahm geschwind überhand. Sein Gesinde wollt ihn dessen trösten; aber er sprach: "ich muß davon und vor Gottes Gericht; ich sehe denjenigen, der mich geladen, gleichsam lebendig vor meinem Angessichte stehn." Damit verkehrte er die Augen, und nahm ein entsetzliches Ende.

# 103. Berr Jordan Plegkow,

Knno 1425 starb Herr Jordan Plestem, Burgemeister und Ritter; eine Ehre aller Secstädte; friedsam, ehrbar und milbe; an allen Fürstenhösen, in Städten und Schlöfesen, wo er kam, willkommen. Wer da zu Lübeck kam in seinen Tagen von Fürsten, Prälaten, Nittern oder wohlgebornen Leuten, die Fremde waren, die mußten alle sein Brot effen.

Als 1416 ber Aufruhr, welcher acht Jahr lang gewährt, wieder gestillt war, und der neue Rath seine Missethat abbitten mußte, sprach Gerr Jordan: "Lieben Freunde, gleicherweise wie wir begehren, daß der allsmächtige Gott sich unser erbarme und uns unsere Sünsben vergebe, so wollen auch wir Euch alles von Herzen vergeben, und Ihr sollt uns nach diesem noch williger und freundlicher besinden, denn zuvor."

So fagt bie Chronif. Begraben marb er zu S. Agidien unter einem blauen Stein, ber Kangel gegenüber.

# 104. Das Rirchlein in allen Rirchen.

1425 am Tage ber heiligen Dreifaltigkeit hat ber Lübische Bischof Johann Scheele bie Kapelle am Stegel zu S. Marien über bem Fünshausen, die zuvor und auch nachher bas Kirchlein in allen Kirchen genannt ift, zum Gedächtniß ber wiedereingesetzten alten Rathsherrn, ber heil. Dreifaltigkeit, ber Jungfrau Maria und bem Apostel Paulus geweiht.

In bieser Kapelle sollen hundert Jahr frater bes Papstes Ablag und Luthers Bucher, jener von Diezel und biese von Diez, verkauft sein.

# 105. Die Chre verlaufen.

1427 ward eine große Flotte Orlogsschiffe von ben Seestädten ausgesandt, mit dem Befehl, dem König zu Dänemark so viel Abbruch zu thun, als nur immer möglich. Auf diese Schiffe setzt jede Stadt ihren eignen Hauptmann; doch ward für gut angesehn, daß über alle ein besonderer Oberster sein sollte, nämlich herr Tiedeman Steen von Lübeck. Es ward ihm sonderlich besohlen, daß er in den Nortsund (Oresund) laufen, und sich auch um keiner Ursache willen aus dem Sunde besgeben sollte, als bis die Salzschiffe durchgesegelt wären.

Wie nun ber Städte Schiffe in den Nortsund kamen, sahen sie des Königs Flotte vor Kopenhagen liegen.
Da war der Hamburger Capitan der erste, welcher auf die Danen losging, und schon schickten sich alle Städte zum Streit; aber der Hamburger setzte viel zu hitzig an und hatte die andern nicht zeitig genug zur Hand: deßwegen sielen der Danen so viel über ihn her, und brachten ihn so in Noth, daß er genommen wurde. Hierauf
läuft flugs ein großes danisches Schiff zu dem Lübschen
Abmiral, mit vielen fürsten= und rittermäßigen Kriegsleuten und den Besten vom Abel aus den Königreichen,
so daß, wenn man diese bekommen, der ganze Krieg ge-

endigt ware. Aber wie es recht an ein Treffen gehen sollte, nahm der Admiral, herr Tiedeman, einen Wich, weil er verzaget und kein Kriegsmann war. Als das der andern Städte Schiffe fahen, daß der Lübsche Admiral den Feind nicht beißen wollte, hielten sie alle still.

Dennoch waren Andere vorhanden, die ihre und ber Stadt Lubed Ehre und Gid mas beffer bedacht, und viel lieber Leib und Leben in Gefahr feten wollten, als baß fle bem Keinde ben Ruden zuwenden mochten. Alfo that fich ein anderer Lübischer Schiffer hervor, Goswin Gruwel mit Namen, ber marb mit feinem Sauptmann, Berrn Johann Behre, eins, Die verlaufene Chre Des Berrn Tiedeman wieder einzubringen. Sie ermahnten barauf ihre Schiffskinder und Rriegsleute zum hochsten, ihren. Eid und ber Stadt Ehre ju bebenten; und liefen bamit in die ganze Flotte ber Danen, schlugen sich tapfer mit ihnen herum, gleich wie die Hamburger anfänglich auch gethan, und nahmen fo eins von des Konias größten und besten Schiffen, worauf fle reiche Cumpane und ftattliche Beute fanden: boch waren die vornehmften Danen barauf erschoffen und erschlagen. Danach bekamen fie noch eins von ben größten schwedischen Schiffen, worauf auch Vornehme vom Abel waren neben guter Beute; alfo bag, wenn herr Tiebeman nicht unbeständig worden, bie fammtlichen Statte ben Tag großen Preis und Ehrc bavon getragen.

Als nun der Lumpenkrieg so weit gediehen, machte es Herr Tiedeman noch ärger, und lief gar hinweg aus dem Nortsfund; und die Andern mußten ihm als dem Admiral folgen.

Kaum brei Stunden hernach aber suhren die Salzschiffe aus der Westsee in den Sund, und meinten guten Schutz zu haben; wie es ihnen unlängst auch geschrieben war. Statt dessen kannen die Dänen über sie. Obgleich sie nun sich tapfer wehrten, und viele der Dänischen bleiben mußten, waren sie doch nur Kaussahrer und zum Kriege übel ausgerüstet; deswegen mußten sie sich endelich verloren geben, dergestalt daß die Dänen jenes Tages an die 46 Salzschiffe bekamen.

Danach, auf Marien Krautweihe, kamen die wendischen Städte in Lübeck zusammen, welche ihr Bolk mit im Kriege gehabt, und waren alle sehr bekümmert wegen des großen Schadens, den sie erlitten, allermeist aber wegen des großen Schimpses und Hohnes, daß der Absmiral seine Ehre verlausen. Es kamen auch die Kürsten von Holstein, die dazumal in großen Sorgen und Kurchsten stunden, daß die Städte ihnen nicht mehr Beistand leisten könnten, und deswegen aus höchste baten, die Städte möchten ja Brief und Siegel halten und sie in ihren Nöthen, ja höchsten Nöthen nicht verlassen. Denen ist zur Antwort gegeben: was ihnen von sämtlichen Städten versprochen, gelobt und zugefagt sei, sollte ihnen ohne das gewislich und wohl gehalten werden.

Als nun die Holften ihren Abscheid bekommen, sind die Hamburger vorgetreten, und haben ganz beschwerlich über Herrn Tiedeman geklagt, daß er ihnen nicht beigesstanden und ihren Capitan hatte wegnehmen lassen, wosdurch denn viele der Ihrigen ums Leben gekommen waren.

Überdieß traten auch viele Burger von Lübeck und bie samtlichen herren Gesandten hervor und klagten über ihren großen Schaden und über den schmählichen Schimpf, der ihnen widerfahren sei, und verlangten: Ein Rath solle das Urthel über herrn Tiedeman sprechen.

Sierauf begehrte ber Rath zu wiffen: ob herr Tiebeman keiner Burgen genießen mochte. Da riefen fie alle: "nein, nein!" und daß er keiner Burgen wurdig, weil er fo übel gehandelt.

Nun mußte er auf Eines Raths Befehl ins Gefängniß gehn; ba faß er brei ganzer Jahre lang. Dann ließen ihn die Gesandten der Städte, auf Borbitte bes Bischofs von Lübeck, in sein eigen Saus einlegen: ba ift er auch gestorben.

Gin andermal nehmt Manner, nicht Memmen!

### 106. Bruber Marcellus.

1428. Sin Betrüger und Gauner, Ramens Marcellus, fam in die Seeftadte und endlich nach Lubed und gab fich aus für einen Meifter ber heiligen Schrift, mas er boch nicht war, so viel er auch gelernt hatte und sprechen konnte. Bei fich hatte er einen Cumpan, ber galt für einen S. Johannes = Ritter; es mar aber fein natürlicher Bruder: und beide waren verlaufene Monche von S. Franciscus Orben. Die zwei manbten vor: fle waren Legaten bes heiligen Baters, und follten Geld und But von frommen Leuten fammeln, um ben Konig von Chvern famt feiner Gefellichaft zu erlofen, ben bie Sarazenen gefangen hatten. Sierauf hatten fle eine falfche Bulle, dag ber Papft ihnen Macht gegeben, alle Gunden zu vergeben, felbst auf bem Tobbette. Diese Bulle kam nun in Lübed vor ben Bischof Johann Scheel; ber mar ein behutsamer Mann, sah auf alles genau und fand, baf bie Bulle falfch fei. Da ftrafte er ben Marcellus, hielt ihn fest, und zwang ihn zu bekennen, bag er im Stift Schwerin mit ber falfchen Bulle 300 & erworben. Das Geld nahm ber Bischof famt ber Bulle zu auter Hand bes heiligen Baters an fich; und ließ ihn schwören, daß er nicht ohne Erlaubniß die Stadt verlaffen wollte. Der Gauner aber brach den Eid und entwich: seinen Bruder ließ er zurud; der betrübte sich so sehr, daß er in eine schwere Krankheit fiel und starb.

Run fcrieb ber Bischof an ben Bapft, und biefer befahl ihm, daß er ben Marcellus, wenn er ihn frigte. als einen Berfälscher papftlicher Briefe richten follte. Auch schrieb ber Papft an den Cardinal von England. ber sein Legat in Deutschland mar, daß er ben Reger fuchen laffen und nach Berbienft bestrafen follte. 2018 ber Cardinal die Briefe empfing, war er zu Trier, und ließ ben Marcellus, ber sich in Coln feinen Unterhalt fuchte, enthieten, bag er zu ihm fame. Das gefiel bem wohl; denn er hoffte, der Cardinal wurde ihn zu hohen Ehren bringen, weil er auch aus England mar. Cardinal aber ließ ihn fangen und binden, und führte ibn ben Rhein binab nach Coln, ihn zu richten. kam Marcellus heimlich los und entwich. Da marb ber Legat bos, und ließ ausrufen: mer ben Bauner wieder= brachte, follte 100 rheinische Gulben haben. So marb er gesucht, und in einem Nonnenklofter gefunden. stellte ber Cardinal ihn auf die Leiter (an ben Pranger) und ließ ihn dreimal nacket gehn bei feierlicher Procession, und fette ihn bann in ben festen Thurm zu Bruhl. Da litt der Gauner hunger und Armuth und Berdrieß ge= nug, und bat in einer fauberlichen lateinischen Gpiftel ben Carbinal aufe mehmuthiafte um Erbarmen: aber ber

ließ ihn figen. Endlich fam er boch los, nachdem er bem Erzbischof von Coln mit Arznei von einer Rrantsheit geholfen.

Dieser Marcellus hatte wegen Gaunerei früher in Benedig geseffen, und sich schwer krank gestellt. Seine Wärter bat er, ihm etwas von der Apotheke zu holen, was er als Arzt. selbst verschrieden. Die gönnten ihm das, und so verschried er sich einen Schlastrank. Danach bat er um einen Beichtiger aus Sanct Franciscus Orden. Als der kan, redete Marcellus ihm zu, aus der Flasche zu trinken, daß er drei ganze Tage schlief. Der Gauner aber zog ihm alsbald seine Kappe und seine Kleider ab, that die selber an, und ging in der Berkleidung weg, ohne daß man's merkte. Nach drei Tagen wachte der Andere auf, als er den Trank verdaut hatte, und rief Leute zu Hüsse. Die meinten, es sei ihr Gesangener, und stiegen in den Thurm; da fanden sie den armen Bruder und ersuhren, wie listig Marcellus ihn und sie betrogen.

# 107. Die Qualische Hochzeit.

Dualen ein großes Unglud zugetragen. Ein reicher Bauers= mann hielt Brautlacht, und hatte viele Frauen und Jungfern mit einer ehrlichen Gesellschaft aus der Stadt dazu geladen. Wie man aber gar zu großes Feuer im Schorn= stein angemacht, haben die Flammen das Strohdach erreicht und angezündet. Dessen aber ist drinnen niemand gewahr geworden, weil es schon spät auf den Abend war, und Jedermann sich lustig und fröhlich machte.

Indem nun die Gäfte ihre Aurzweil mit dem langen Bauerntanz und sonst mit Singen und Springen ohne Arg trieben, siehe, da siel das Dach, das jetzt lichterloh brannte, herunter. Davon entstand ein solcher Dampf und Qualm, daß Keiner zur Thür kommen konnte, und indem der Eine hie, der Andere da einen Ausgang suchte, hinderten sie sich selbst und stürzten über einander. Daburch wurden sie vom Feuer und Rauch ohn Untersschied verdorben, und haben ihrer 180 an Männern, Frauen, Jungsern, Gesellen, Alten und Kindern das Leben jämmerlich lassen müssen. Bräutigam und Braut allein sind mit großer Noth aus der Kammer durch ein enges Fenster ungekleidet entronnen.

Folgenden Tags hat man Alles von einander geworfen, und viele tobte Körper, die gleichwohl vom Feuer unversehrt, aber erstickt waren, ganz gefunden.

Bon diesem traurigen Unglud ift das Dorf lange Beit berufen geblieben; also daß, wenn man einen schweren Unfall bezeichnen wollen, man die Qualische Brautslacht genannt hat.

---36**6**66---

#### 108. Der Mordfeller.

1443 wohnte ein Weib auf bem Klingberg im Keller, die bat auf Allerheiligen-Abend eine einzelne Frau
zu Gaft, mit der sie sonst gute Freundschaft gerslegt.
Als diese nun des Guten gehörig genossen, wirft ihre Freundin sie mit dem Stuhl rudlings zu Boden, schneidet ihr die Gurgel ab und ermordet sie, zieht sie nacket aus und haut mit einem Beil den Leichnam in sechs Stucke. Inmittels kömmt ihr Mann mit ihrem Bruder in den Keller gegangen, und erschrecken über die Maßen, wie sie das Unglück sehn. Dennoch machen sie es nicht ruchtbar, sondern lassen sich von dem Teuselsweibe mit leidigen Worten und großen Verheißungen überreden, daß sie den zerhauenen Körper mit Steinen beschweren und in der Königstraße in den Sood werfen. Dann schleichen fle nach bem Saufe ber Ermorbeten und tragen beren Gelb, Rleinobien und befte Kleiber bavon.

Diese bose That blieb an 2 Monate verborgen. Da ward ber Körper im Sood gesunden, herausgezogen und auf die Gasse gelegt. Es entstand aber bald ein Gemurmel unter den Nachbarn der Kellerleute; und die Gerichtsherrn ließen das Weib zur Haft bringen, wo sie denn, ein wenig schärfer examiniert, ihren greulichen Mord gestand.

Alsbald wurden auch der Mann und der Bruder eingezogen, und nachdem sie nicht leugnen können, auf's Rad gelegt.

Das Weib, welches ihre Riederkunft erwartete, blieb so lange sigen, bis sie ihr Kind zur Welt gebracht; bann ward sie auf einen Holzhaufen gesetzt und lebendig verbrannt.

Der Keller aber, in welchem die That geschehn, hieß lange Jahre der Mordkeller.

# 109. König Chriftoffer.

1447 hatte König Christoffer von Danemark viele Fürsten und Herren verschrieben, daß sie zu ihm gen Lübeck kommen wollten auf Michaelis, daselbst mit ihm lustig und fröhlich zu sein (vel quasi). Einem Rath zu Lübeck aber hatte er nichts hievon kund gethan, wie er boch billig hatte thun sollen.

Da nun ber Tag Michaelis vorhanden, begunnten etliche der verschriebenen Herren heranzukommen; doch schiedten sie vorher um Geleit nach altem Gebrauch. Erst nach dieser Herren Ankunft schiedte König Christoffer seine Briefe an Einen Rath zu Lübeck, begehrte Geleit für sich und alle diesenigen, so er dahin beschieden; insonderheit aber: daß er seine Herberge halten möchte im Burgkloster.

Dieß Schreiben ward verlesen, mit großer Verwunberung daß der König auf so ungewöhnliche Art und Weise Geleit begehrte; darum ließ Ein Rath der vornehmsten Bürger an die 400 zu Rathhaus fordern, und ihnen des Königs unbilligen Anschlag vorlesen. Wie die Bürger das hörten, begehrten sie, daß dem Könige ja nicht gewillsahrt werde. Also hat des Königs Bote eine schriftliche Antwort wieder bekommen: daß Ihm das Geleit gar gerne bewilligt sein sollte, daß Er aber mit 4—500 Pferden zum höchsten kommen möchte; im Kloster zur Burg Ablager zu halten, ginge nicht an.

Solche Antwort hat ben König zu großem Born bewogen, daß es nicht nach seinem Willen gehn sollte; er blieb also gar aus Lübeck, unangesehn daß er so viele Fürsten und Herren dahin verschrieben. Dann schickte er zur Wißmar, und begehrte dort gleichergestalt anzulangen wie in Lübeck; aber die Wißmarschen gaben ihm gleiche Antwort. Da blieb er zu Heiligenhafen und ließ seine Berwandte aus Baiern dahin fordern, den andern Fürsten aber den Hof wieder abschreiben.

Wie er nun ganzlich auf die Stadt Lübed verbittert war, und sich im Gerzen vorgenommen, daß er sich rächen wollte, sammelte er einen großen Schatz; bergestalt daß er bei seinen Räthen in Argwohn gerieth, als ob er benselben zum Land hinausschicken und selber balbe, wenn's ihm füglich, nachfolgen wollte.

Da vermerkte er, daß feine lette Zeit herangetreten, berief die Reichstäthe vor sich, und fagte zu ihnen: "Seht, ich sterbe; den Schatz aber, den Ihr gemeint, daß ich ihn wegschicken wollen, werdet Ihr an dem und dem Orte sinden, und Ihr mögt ihn sicher verwahrt halten. Wit diesem Schatz hab' ich allezeit im Sinne gehabt, die Stadt Lübeck wieder unter das Reich Dänemark, dem sie, wie ich vernommen, vormals gehörig gewesen, zu zwingen."

Bald nach biesem ftarb er.

### 110. Meifter Jakob.

1448 am Balmsonntga=Abend bat sich zu Lübed folgender schredliche Mord zugetragen. Es wohnte ein Briefter in dem alten Sause gum Rrebs gunachft am Beiligen=Geift: ber mar ein überaus feifter Menfch, baf feines= aleichen an Dide nicht mar. Bu ihm kommt am Abend ein Balbierer, Ramens Meifter Jafob, ber fein guter Freund war, und wollte mit ihm Abendmahl halten, wie er benn folches öfters zu thun pflag. Aber diefer Meister gab bem Briefter basmal ichlechten Dank. Denn nach= bem fie fast bis um Mitternacht mit einander gezecht und fich fein voll getrunken, ftund ber Balbierer auf und ftellte sich, als wollte er heimgehn; weil aber Der Pfaff ein unbequemer Mann war und auf feinem Stuhl befiben blieb, nahm ber Balbierer einen bolgernen Sammer, ben er ba liegen fand, und schlug mit demselben bem Pfaffen fo oft hinten ins Genick, bis er tobt mar. Dann nahm er ihn famt bem Stuhl und schleppte ihn nach bem Feuerheerd, legte Fcuer rund um ihn an, und ließ ihn verbrennen, daß gar wenig von ihm übrig blieb, fo noch in etwas kenntlich mar. Während beffen öffnete er Riften und Raften, und nahm an Silber und Gold und andern fostbaren Sachen mas ihm bienlich und schlich

davon. Des Morgens aber ganz früh, als das Burgthor aufgeschloffen warb, ging er hinaus in den Schwerin, und grub die Beute in die Erde.

Als nun ber Pfaffe gemißt ward, ließ Ein Rath Haussuchung thun; und fand in seiner Bude, wie man mit ihm umgegangen war. Aber dem Balbierer ward die That alsbald zugemessen, weil er sein loses Maul nicht halten können; und ließ Ein Rath ihn einziehn und ein wenig mit der Schärfe angreisen.

Alls er seine That bekannt, ward er nach Verdienst erstlich gerädert, und dann als Dieb in den höchsten Galgen gehenkt.

# 111. Serr Geverbes.

1450. Em diese Zeit hat sich zu Lübcck eine wunderbarliche, denkwürdige Historia zugetragen, wie seine alte glaubwürdige Bürger erzählen, die von ihren auch glaubwürdigen ehrlichen Eltern gleichergestalt und so bestichtet worden:

Wie Herr Geverdes bei dem richterlichen Amt gewesen, soll in seinem Hause auf dem Klingberge einmal eine Kagel (Haube) mit Perlen bestickt verloren sein. Da nun eben zu der Zeit ein Handwerksmann, des Herrn Gevatter, in dem Hause gearbeitet, ist dieser des Diebstahls bezichtigt und darauf eingezogen worden; hat nachher auch in der Pein bekannt, daß er's gethan; jedoch zum höchsten für sein Leben gebeten, weil er ja noch des Herrn Michters Gevatter wäre. Aber der Richter hat ihn mit rauhen, harten Worten angesahren: daß er henken solle, und wenn er auch noch einmal sein Gespatter wäre.

Da ihm nun fein Urthel gesprochen, und er wieder vom Gerichte geben sollen, hat er zum Richter also gesagt: "Herr Gevatter, weil ich ja sterben soll und muß, so fordere ich Euch, binnen 30 Tagen hienach, vor das strenge Gericht Gottes; da sollt Ihr mir Rechenschaft

geben wegen dieses meines unschuldigen Todes." Und ift damit hinausgeführt und in ben Galgen gehenkt.

Aber nur wenige Tage barauf hat man die verlorne Kagel hinter ber Bank gefunden, um welcher willen bennoch ber unschuldige Mann als ein Dieb gehenkt worden.

Als nun ber dreißigste Tag herankam, ist herrn Geverbes die Reue hart zu herzen gegangen und bas Gewiffen wach geworben; also daß er weber effen noch trinken, schlafen ober wachen können.

Indem kömmt sein vieljähriger Diener wieder heim, ber etlicher Schulden halber eine gute Weile außen gewesen und nichts von dieser Sistorie gewußt. Der stehet
die mächtige Angst und Schwermuth an seinem Herrn, tritt
zu ihm und frägt: was doch sein großes Anliegen sei;
ob er nicht Geldes und Gutes die Fülle, und Alles zur
Gnüge habe; was ihm denn mangele? das möchte er auf
Treu und guten Glauben gar gern von ihm ersahren.

Der Gerr feufzet tief genug und fpricht: bie Beit fei nahe herbeitommen, bag fein Gevatter ihn vor Gericht zu erscheinen geforbert habe.

"Ei, sagt sein Diener, ber Herr wolle sich bie Phantasci aus bem Sinne schlagen; was will Er mir geben, so will ich bie Sache auf mich nehmen?" — Der herr frügt ihn: was er zu haben begehre? Spricht ber Diener: "ber herr gebe mir ein gut leibisch Tuch, so will ich's Alles auf mich nehmen." Da sagt ber Herr:

"ja, gehe hin und nimm Dir bas beste von allen leidisichen Laken, so in meinem Sause vorhanden find.

Wie nun biefer gottlose Bertrag gemacht ist, läßt Herr Geverbes feine Freunde gegen Abend zu Gast laden, und sie sind lustig und guter Dinge mit einander. Endlich hat sich ein jeder, da es Mitternacht worden, nach Hause verfügt, und ist des Herrn Diener auch zu seiner Schlaffammer gegangen; und hat wenig oder gar nicht daran gedacht, was er vergangnen Tages seines Herrn halber auf sich genommen.

Da ift aber um Mitternacht ein folches Gerundel und Boltern auf seiner Rammer gewesen, daß alle Schlafenden im Sause davon wach geworden; doch hat keiner wagen durfen, hinzugehn und zu vernehmen, was da vorhanden.

Erst am lichten Worgen haben sich Etliche hinaufgemacht, und des Herrn Diener in feiner Kammer auf der Erde liegend gefunden mit umgedrehten Hals und dermaßen zerquetscht, daß kein Glied das andre besrührt hat.

lleber dieses Ereigniß ist das ganze Haus bestürzt und erschrocken; wie oft man aber von der Wand oder Mauer das angespriste Blut mit nassen Tüchern abwischen wollen, ist es doch unmöglich und umsonst gewesen, daß man's auslöschen können.

Lange Jahre hernach hat diefes Saus bewohnt Gerr Undreas Lunte, der auch in temfelben geboren. Diefes

Mutter hat in ihrem Wittwenftand das angespriste Blut mit gutem Weißfalf überftreichen laffen; aber es ift allewege wieder durchgeschlagen, und hat sich nicht wollen auslöschen laffen.

Auch das Boltern hat man Abends 11 Uhr in den Rachbarhäusern noch lange Zeit deutlich gehört.

Huhe gehabt. Da er gleichwohl ein reicher Mann und unbeerbt war, hat er ein Testament gemacht, darin er unter andern der Stadt zum Besten das Holstenthor mit den zween Spigen zu bauen verordnet; das ist anno 1477 geschehen.

Weil er aber gar elendiglich am Aussatz gelitten, hat er zu Kleinen-Grönau das Siechenhaus für 12 Sieche, 6 Manns = und 6 Frauenspersonen, gestiftet; darin er selbst verstorben, und einen Briefter gesetz, der für seine Seele bitten sollte.

### 112. Der Junker von Rigerau.

1451 mar ein Junge, Claus Bruns mit Namen, feines Alters 16 Jahr, aus Danemark entlaufen; ber war beschuldigt, baf er bafelbft viel Geld gestohlen. Defiwegen marb er von einigen Solften ergriffen, Die eine aute Beute bei ihm zu holen vermeinten, und nach Sachsen gebracht, daß ihn Sans Rigerau peinlich befragen follte, wo er bie gestohlenen Belber gelaffen. Doch ward babei ausgemacht, daß er ben Jungen nicht töbten, noch ihm an feiner Gesundheit Schaben thun follte. Junter Sans, ber auf eine gute Beute hoffte, ließ ben Jungen auf ber Beinbant reden und ftreden; aber ber bekannte nichts; gleichwie er benn auch gang unschuldig war. Endlich, wie er nichts bekennen wollen, ließ ber Junker ihn aufs äußerste anziehen und peinigen, trat ihm felbst die Beine und Schiene entzwei, und ließ ihn so wieder in ben Stock legen. Da faß ber Junge bag ihm die Beine abfaulten; die nahm Junker Sans mit eignen Sanden und warf fle vor die Sunde. er nun gleichwohl fab, daß er von dem Jungen nichts zu hoffen hatte, auch nicht wußte, wo er ihn laffen follte, war er gesinnt, ihn zu tobten; jedoch seine Rnechte wehrten ihm folches und fprachen: er follte es nicht thun,

benn Gott murbe folch unschulbig Blut nicht ungerochen Weil fle aber ihres herrn thrannisches Gemuth laffen. verspürt, haben fle aus Mitleid ben Jungen gewarnt; ber froch auf ben Knieen und Sanben in ber Nacht vom Bofe, tam endlich an ben See und fand bafelbst einen Rahn; bamit arbeitete er fich, fo gut er konnte, fort bis in bas Dorf Ruffe. Diefes gehörte Ginem Rathe gu Lübed: bem flagte ber Junge die große Graufamkeit, fo ihm ber Rigerau angethan, und begehrte Schut und Beleit. Wie aber Junter Sans erfuhr, bag ber Claus zu Ruffe mate, ritt er bahin und holte ihn mit Gewalt und ohne Borwiffen Gines Rathe und bes Bogte wieber aus bem Beleit. Diese Frechheit aber ließen die Berren von Lübeck sich gar sehr verbrießen; und weil sich ber Junker ohnehin an ber Stadt vergangen mit Fischerei und Jagd und andern Sandeln mehr, wurden bie lubichen Diener ausgefandt und mußten ihn ins Gefängnig legen. Jungen aber ließ Ein Rath auf einem Wagen nach Lubed führen und that ihn in ben Beiligen = Beift, wo er, fo gut es ging, geheilt warb. Junter Sans fag über ein Jahr im Thurm, und mußte, außer ber Urfehbe, die er schwur, bem Jungen jahrlich, fo lang er lebte, breißig Mart Lubifch an Renten ausseten.

# 113. Gin Falschmunger.

1451 ward ein Bürger von Danzig, chrliches Ansfehens, zu Lübeck ergriffen, barüber bağ er die Münze verfälscht auf den preußischen Schlag. Wie er nun vershört ward, leugnete er's anfänglich: er wüßte nicht, wie es um das Geld wäre, denn ein Kaufmann zu Coln hätt' es ihm für ein Pferd gegeben. Da man ihn aber schärfer eraminiert, bekannte er, daß er's selber gemacht, auch machen lassen zu Limburg am Rhein; und daß er viel Schaden gethan mit falscher Münze in vielen Landen, sonderlich mit ungrischem Golde.

Auf Diefes Bekenntniß ift er gerichtet, und auf bem Markt in einer Pfanne mit Del lebenbig gesotten.

#### 114. Miraculum.

1452 ift zu Lübeck in der Engelschen = Grube in einem Brauhause ein großes und übernatürliches Miraculum geschehen. Als man daselbst im Hose viel Holzes
zu den Braupfannen, fast über die zwei oder drei Mann
hoch, ausgesetzt, ist ein kleines Kind nahe dabei gesessen,
und hat mit einem Apfel gespielt. Indem bewegt sich
das hochausgesetzte Golz und kurzt in gewaltiger Eil über
das Kind herüber.

Die Träger und Arbeitsleute kommen mit großem Schrecken herzugelaufen (boch nicht in der Meinung oder Hoffnung, daß dieses Kind noch sollte am Leben sein), und werfen voll Angst das Holz davon: wie sie aber nahe dazu kommen, befinden sie das Kindlein noch lebendig sitzen, und daß es mit dem Apkel spielt gleich wie vorhin. Denn das Holz hatte sich durch wunderbarliche Schickung Gottes auf das Kind gestürzt wie ein Sparrwerk, das über sich in die Höhe steht; dessen sich Alle nicht genugsfam verwundern können.

# 115. Die Beifchläge am Rathhaufe.

1452 Montags vor Kreuzerhöhung sind vor bem Rathhause zu Lübeck am Eingange 2 eherne Beischläge gesetzt, wovon bas eine mit bem Conterfeit bes Kaifers  $3\frac{1}{2}$  SU 17 LR 8 B, bas andere mit bem wilden Mann 4 SU 12 B gewogen.

Mit denselben hat es vorzeiten solgende Bewandtniß gehabt. Wenn etwa in der Woche Gerichtstag gewesen und Ein Rath der Bürger Sachen gehört, sind die beiben ältesten Burgemeister, der eine auf die eine und der andere auf die andere Bank, gesessen, haben die Bürger in gemeinen Sachen selbst abgehört, und alsbald entschieden. Sind aber wichtige Sachen vorgekommen, die sie nicht entschieden mögen, so sind beibe Burgemeister ins Nathehaus gegangen, und haben den ganzen Rath aus der Kirche holen lassen. Da ist denn von neuem geklagt und in der Sache serner ergangen, was recht ist.

Auch haben die alten Patrizier es fo gehalten, daß, wenn ein Brautigam unter ben Junkern gewesen, er acht Tage vor der Hochzeit in seinem besten Gewand eine Stunde lang an der Beischläge einem stehen muffen. Hatte dann Jemand was auf ihn zu sprechen, ist er von der Stätte abgewiesen und hat auch die Braut nicht bekommen können; bis Niemand ferner auf ihn gesprochen.

# 116. Die brei Jungfern in ber Baknip.

1453. Se find in biefer Beit brei Jungfern im S. Johannisflofter gewefen, welche man in früher Rind= heit bahin gebracht. Wie fle aber zu ihren Jahren ge= fommen, haben fle bie ber menfchlichen Natur einge= pflanzte Schwachheit gefühlt. Da find fie auf ben Rath ber alteften eins geworben und haben sich eidlich bazu verbunden: mas fie einander vertraulich offenbaren murben. por jedermann ohne alle Ausnahme getreulich zu verfcmeigen, auch fich gegenseitig barin nach Rraften zu helfen. Wie fie nun mit einander vertraulich fprechen, befindet fich, bag fle alle brei barauf bebacht gemefen, burch welche Mittel und Wege sie aus dem Kloster tommen mochten. Nun find fie einmal in den Garten gegangen, und haben fich traurig niebergefest, und abermale mit einander berathschlagt: fiebe, ba tritt zu ihnen ein alter ansehnlicher Mann, welcher neben andern Burgern und Burgerefohnen, Die ihre Bermandten im Rlofter hatten, auf = und abgegangen: ber grußt fie freundlich, und begehrt von ihnen zu miffen, weshalb fie boch fo traurig baften. Darauf hat ihm feine ber brei eine Antwort geben wollen. Der Alte aber fpricht wieber: "Lieben Jungfern, ich habe brei Sohne, die ba jung und großes Vermögens sind und Euer wohl würdig: wollt Ihr dieselben zu Männern haben, so kommt auf den Abend wieder an diesen Ort; dann will ich Euch dazu helsen, daß Ihr aus dem Kloster kommt." Nun war ihre Antwort: sie wollten sich darauf bedenken und besprechen. Damit geht der Alte fort. Als sie nun von den andern Jungsern besragt werden: wer der Alte gewesen? spricht die eine: er sei aus ihrer Freundschaft und aus fremden Orten hergekommen, sie zu besuchen.

Auf ben Abend nun, als alle Nonnen und Jungfern in ihre Bellen und Betten gegangen, finden fich die brei wieber heimlich im Garten ein; ber alte Mann aber fommt mit einer fleinen Leiter über bie Mauer, grußt fle wieber, und begehrt zu miffen, wie fie gefinnt; fo fle mit ihm wollten, follten sie ihr Lebenlang Gutes die Fulle haben. Darauf geben fie ihr Jawort, boch mit ber Bedingung, daß er ihnen eins zusage und treulich halte. Er antwortet: "ja gerne; faget mir nur, mas Ihr begehrt." Sie sprechen "baf wir nicht fo weit von Lubed zu Euren Sohnen geführt werben, und bag wir alle Jahr einmal mogen wiederkommen." "Ja wohl, be= theuert der Alte, das foll Euch treulich gehalten merden; greifet nur alle brei biefe Schnur an." Damit fpricht er einige Worte, und alsbald werben fie in wilde Schwane verwandelt und fliegen mit ihm über die Mauer in die Wafnit hinein.

Alle Jahr aber, auf benselben Tag, ba sie hinausgestogen, schießen sie breimal ans bem Wasser bis unter
bie Knie nacket empor; nur bie Füse kann man
nicht sehen.

Bisweilen hort man fie deutlich rufen; dann ertrinkt ben folgenden Tag Einer.

Andere erzählen fo: Bor langen Jahren gab es auf ber Baknig gwischen bem Surter- und Muhlenthor, gerade S. Unnen-Rlofter gegenüber, ein herrliches, annuthiges Lufthaus mit einer Brucke. Auf Diefem Lufthause haben die Patrizier zweimal bes Jahres ihre Rofte angeftellt: einmal im Mai, ba find bie Junter qu Pferbe hinacritten. Mann und Beib bei Baaren, hernach Die Befellen und Jungfern auch zu Pferde; zu Winterszeit aber find fle in Schlitten hingefahren. bas hat man bas Schneegelag geheißen; und find bafelbft fehr luftig ge-Run hat fich bei Sommerzeit zugetragen, bag einer von ben Junkern aus Welfchland nach Saufe gefommen und einen guten Freund von unansehnlicher Statur mitgebracht; ber wird nebft Andern mit hinaus-Da fpricht nun ber beimgekommene Junggefell etlichen ihm bekannten Jungfern zu: fie follten ben fremben Gefellen nicht verachten, ob er gleich bafflich fei: benn er ware wohl fo hochgeabelt, wie alle Unwesenden,

und fonne auch mehr als Brot effen. Diefer Bermar= nung ungeachtet find gleichwohl brei Jungfern bagemefen. bie fich mit einander besprochen und vereinigt, baf fie mit bem Fremben nicht reben, viel weniger mit ihm tanzen wollten. Unter ber Dablzeit nun trieb ber frembe Gefell viel Kurzweil mit ben Jungfern; nur die brei baben ihm nichts geantwortet, noch etwas mit ihm zu thun haben Rach bem Effen aber, ale ber Tang angestellt wollen. wird, begehrt ber Frembe mit einer von ben Dreien gu tanzen; es wird ihm jedoch abgeschlagen. Der Geiell schweigt ftill, und gehet zu ber andern; bie verfagt ihm auch ben Tang: bie britte besgleichen. Eine vierte aber tanzt fogleich mit ihm, und folgenbs auch die andern Junafern alle.

Wie nun die Stunde des Abscheidens vorhanden und die Bierglocke schlägt, thut sich der Fremde ganz hoch und freundlich bedanken, und will es allenthalben, bahin er kommen möchte, zu rühmen wissen; soviel aber die drei Jungsern belange, hat er gebeten, daß man sie möchte an die Tasel kommen lassen. Da hat er sich vor den anwesenden Herren und Junkern beklagt, daß ihm die drei großen Schimpf gethan und bewiesen, wie ihm sein Lebtage nicht widerfahren; er begehre demnach, daß sie ihm vor den Herren und geladenen Gästen abbitten wollten; oder er wäre bedacht, ihnen allen drei einen größeren Possen zu spielen, als sie ihm gethan hätten.

Aber die drei Jungfern habens verlacht und gering geachtet. Da geht er her, und verbannt sie alle drei ins Wasser, daß sie bis zum jüngsten Tage darin bleiben sollen, — nur daß man sie alle Jahr einmal in Menschengestalt sehen möchte, — bis ein größerer Künstler als er sie wieder frei machen würde. Und indem er dieß spricht, haben sich die drei in die Arme genommen, und sind als Schwäne aus dem Fenster in die Waknik gestogen.

Der Fremde aber hat sich verloren und nie wieder sehn laffen.



### 117. Petercilli.

1454 überfielen die Lübschen einen Hausen Seerräuber, welche dem Raufmann vielen Schaden gethan; und nahmen sie mit Gewalt und führten, die nicht töblich verwundet waren, gen Lübeck. Ihrer waren 35; denen hat der Büttel Petercilli flugs nach einander die Köpse weggehauen, und sie dann wieder hinlaufen laffen.



#### 118. Die Greveraben.

1455 ist Herr Alf Greverade in den Rath gekoren. Des Bater war ein guter vom Abel aus dem Lande zu Julich, boch arm wegen der vielen Kriegshändel, die er getrieben. Da hat sich der Sohn bei vornehmen Leuten zu Lübeck in Dienst begeben, und ist ein ausbundig reicher Mann geworben.

Dieses Geschlecht ber Greveraden ift zu Lübeck so groß geworden, daß sie eine sonderliche Kumpanie, wie die Junker, gehalten in ihrem eignen Hause, in der Königstraße an der Hürstraßen Ecke, zum gulben hirsch genannt.

1490 hat auch ein Kaufgefell von Lübeck, R. Greverad, Herrn Alfs Better, auf dem Contor zu Brügge den Brinzen Maximilian wegen der ganzen Nation der Ofterlinge auf seine eignen Kosten zu Gast gehabt, ihn herrlich wohl tractiert, und über das den ganzen Abend ein Schornsteinseuer gemacht von lauter Kaneelholz, um des köftlichen Geruchs willen.

Gleichwohl ift er im Elend verstorben.

# 119. Serr Raftorp.

1455 hat die Stadt Lübeck guten Frieden gehabt und merklich an Reichthum zugenommen; da ste denn friedsame und wohlverständige Obrigkeit gehabt. Und wiewohl oftmals Ursach genug zum Kriegen vorhanden gewesen, ist dennoch allewege guter Friede gehalten. Insonderheit aber ist ein Burgemeister hoch zu loben, Namens Herr Heinrich Kastorp; denn so oft zwistige Sändel vorgefallen, die unschwer Ursache zum Krieg hätten geben können, hat er gesagt: "Last uns tagen, last uns tagen; wir können zwar leichtlich mit ein paar Nabelriemen oder Senkeln die Fahne auf den Stock binden, aber es kostet große Müh und Leiden viel, sie wieder abzulösen."

Item hat er auch gemeiniglich gefagt: Lübeck seine Kaufstadt und zur Nahrung gebaut; barum benn sei fitr nichts besser, als ber Friede.

Item ift er ein großer Liebhaber von allen Kunften gewesen, sonderlich von der Musica, wie denn auch er die Sängerkapelle zu S. Marien angerichtet.

# 120. Die Rirche zu Bergen.

1455 ist die herrliche Kirche zu Bergen in Norwegen abgebrannt, nachdem ste von den deutschen Kausseuten daselbst angezündet worden. Denn es war ihrer aller Erzseind Olof Nielsen, ein nordaggischer Nitter, drein gewichen und ihrem Zorn und Grimmigkeit also entlaufen. Da sind sie her, und haben ihn aus der Kirche schmauchen wollen; doch wird das Feuer zu groß, und so ift sie abgebrannt.



# 121. Er thut's felber.

1461 nahm Herzog Friedrich von Braunschweig auf freier Straße vier Wagen, die von Lübeck kamen mit großem Gute, worunter viel Silbergeschirr, so einem schwedischen Legaten zuständig. Solches geschah zwischen Nordheim und Göttingen. Es sind auch noch vier andere Wagen dabei gewesen; die wollte er auch nehmen, aber die beiden Städte haben ihm das gewehrt.

Davon ift bas Spruchwort aufgekommen:

Das Rauben und bas Stehlen ift jego keine Schanbe; Der Fürste thut es felber im Braunschweiger Lanbe.

# 122. Der Sausschließer Bieschenborf.

1461 ist zu Lübeck ein Hausschließer, ber bie Aufwartung an der Kämmerci hatte, Wieschendorf mit Namen,
gerichtet und geköpft, weil er seltsame Dieberei getrieben.
Nämlich wenn er den Kämmereiherren die Beutel mit
ben Gelbern aus dem Kasten gehoben, aufgemacht und
auf den Tisch geschüttet, hat er beide Zipfel voll in den
Käusten gehalten und sie wieder hingelegt, und daß so
oft, die er endlich 3 wackere Häuser an sich gekauft.
Hieraus aber schöpften die Herren bösen Verdacht, und
stellten ihn zur Rede; so daß er endlich bekannte. Weil
er nun außer den drei Häusern noch 1000 K auf Zinsen
gelegt, mußte er die erstlich herschaffen; dagegen ist ihm
die Gnade geworden, daß er nur mit dem Schwert gerichtet ist, da er doch sonst billig über alle Diebe gehenkt
werden müssen.

Diefe Saufer ftehn noch in ber Glockengiegerftrage neben einander nicht weit vom Glandorpen Gof.

# 123. Bergog Bernhard.

1463 ftarb Herzog Bernhard von der Lauenburg und Sachsen; und ift zu Rageburg im Dom begraben.

Diefer gottselige Fürst hat balb vor seinem Enbe seinen Sohn herzog Johann insonders ermahnt und ihm im Testament zur Lehre gegeben: daß er ja mit den Städten Lübeck, hamburg und Lüneburg allewege guten Brieden und vertrauliche Nachbarschaft halten follte.

D bone Jesu, wie haben bie Nachkömmlinge bas gehalten!

~**300€**~

# 124. Wie gewonnen, so zerronnen.

1463 hatte bes Papstes Legat, Marinus, so viel Gelb und Gut in Schweben und Finnland zusammengescharrt, daß auch König Christiern sich barüber verwundert, wie die Leute so willig, zu geben, während sie,
wenn er selber nur eine geringe Schatzung auslege, Leib
und Leben dran setzen. Zuletzt ertappet ber König einen
guten Beutel voll, den der Legat an seine Factoren nach
Lübeck übermachen wollen, und nimmt ihn zu sich. Der
Legat giebt dem Könige gute, auch bose Worte und sagt:

das Geld kame bem Papft zu, und follte gegen die Türken gebraucht werden; der König aber kehrte sich an nichts. Endlich, da dem Marinus gedroht, es möchte scin Leben kosten, begehrte er nur noch eine Zeitlang seinen Ablaß zu verkausen; dann wollte er das Andere dahintenlassen, und was er hinfort erlangte, mit dem Könige theilen. Das ist ihm nachgegeben.

Wie er nun wieder durch Bommern und Mefelnsburg nach Lübeck kömmt, verliert er unterweges bei Grewismühlen ein Räcklein, in welchem 4260 Goldgulden gewesen. Dieß hat ein armes Bauerweibsen gefunden, und ihrem Mann gebracht: davon haben sie beide ihre geringschätige Schuld bezahlt, und sich besser gekleibet. Nun aber kamen sie in Verdacht und wurden ihrem Herzgog angegeben: der hat alsbald dahin gesandt und das übrige an sich genommen. Wie das der Legatus gehört, ist er zum Kürsten gereist, und hat sein Geld gesorbert. Aber der Fürst gab ihm nicht ein gutes Wort, sondern machte sich lustig mit dem heiligen Geld, und küste hernach die Bandschauer Gläser desto mehr beim guten Prosit.

## 125. Die Pfefferfade.

1463 haben sich die frischen Brüder aus Meklenburg und der Priegnit abermals gewaltig hinterm Busch auf der Heibe sehn lassen, den Kauskeuten, die von Frankfurt gen Lübeck kamen, bei Rateburg eine köstliche Beute an Perlen, Korallen, Seide, Sammit, Unzengold, Pfesser u. dgl. abgenommen, und einen kurzen Markt, dabei sie weder Elle noch Gewicht gebraucht, damit gehalten. Solche That konnte nicht lang verborgen bleiben; wie man denn gleichfalls ersahren, daß Etliche von des Kürsten Hose, benen man's nicht zugetraut, dabei gewesen.

Die Lübschen zogen bemnach aus, um bie Rauber und beren Genoffen aufzuspuren, und Haussuchung bei ihnen zu halten.

Wie das der Fürst vernommen, hat er nicht leiben wollen, daß sie ihm zur Schmach handelten, sondern bezehrt, daß man zu Slutup gütlicher Handlung pflege. Da zeigte er an: er habe großen Mißfallen an dem, was Etlichen gröblich nachgesagt wurde. Aber weil die That am Tage lag und nicht zu leugnen stand, ist man endlich einig geworden, daß die Güter, so noch unverrückt zusammen lägen, den Lübschen zu Schönberg wieder zugestellt, das Übrige aber nach dem Werth bezahlt werden sollte.

Seit der Zeit hat man die Metlenburger Pfefferfack geheißen.

## 126. Berr Krummenbief.

1466 am Tage Michaelis ift ber 23. Bischof zu Lübeck gekoren, Albertus Krummendiek, ein rittermäßiger Mann aus dem Lande Holstein. Der hat auf seine Kosten das große, herrliche Crucisir in der Kirche zum Dom machen lassen; da kniet er unten am Fuß in Lebenszgröße, und auf der andern Seite ihm gegenüber Maria Magdalena mit der Balsambüchse, die sein Kebsweib vorstellt. Hinter ihnen aber ist beider Gestalt in ganz kleiner Bostur, zum Andenken, wie Gott sie am Ende gesstraft und ganz mager und durr werden lassen. Dann sind S. Anna und S. Iohannes da zu sehen, und an den beiden Pfeisern Adam und Eva. Dem Leichnam hat der Bischof ein herrliches Kleinod von klarem Gold und Edelgestein um den Hals henken lassen; aber das soll sein eigner Sohn davon gestohlen haben.

#### 127. Feinde Guter.

1468 fandte König Christiern etliche Roggen in See gegen die Schweben; aber die guten Gesellen tastesten zu, und nahmen zwei Lübsche Schiffe, das eine von Riga, das andere von Holm, ob die Stadt Lübeck gleich mit den Danen in Frieden stund. Ein Rath that deßshalb viel Schreibens, aber es half nichts; benn der König sagte:

"Feinde=Guter machen Feinde=Boden, und Feinde= Boden macht Feinde=Guter."

Das mag berjenige verantworten, ber biefe biebische Sentenz erfunden hat.

**--30%**---

# 128. Das steinerne Kreuz.

1468 ben 20. Nov. hat ein Schiff, von Lübeck nach Reval bestimmt, an der schwedischen Kuste Schissbruch gelitten. Darauf sind, außer großem Gut, 180 Mannspersonen gewesen, wovon 20 Bräutigams; und noch viele Frauen und Jungsern von Lübeck.

Bei foldem Schaben ift auf bem nachften Sanfatage beschloffen: baß fortan aus ben Stabten tein Schiff nach bem 19. November ablegeln folle. Die frommen Novgorobfahrer aber haben ben Gebliebenen zum Gedächtniß ein großes steinernes Kreuz vor bas Burgthor setzen lassen, auch damit kein Schiffer Eines Rathes Besehl nachzuleben vergäße. Darauf wa= ren die Patronen der Nowerdes (Novgorobs) Fahrer zu sehn, und stand zu lesen:

M. CCCC. LXVIII. XX. in Rovember fo men fcre'v Bennete Brame mit finem Solle bi Rafeborch in ben Scheren bleb:

De von Lübeke na Reval hebbe gedacht, Blev twê Dage na Elisabeth up unser leven Brouwen Nacht Mit 180 Mannen be alle vordrunken unde leben Pin; Dit Erempel neme elk to berten sin. Dirup benk ein elk de to Schepe willen gan Ere Bicht to bon, dat se vor Cabe mogen seker skan. Spreket ein Paternoster unde ein Ave Maria hirbi Dat dessen unde allen Christen Selen God gnebich si, Ok vor de so hantrekunge to dessen Krüze hebben geban, Dat se van Gabe dat ewige Lon entsan.

Diesem Kreuz gegenüber fliegen ehebem alle Schiffer beim Einstebel aus, und gingen bin und thaten ihre Andacht.

#### 129. Die kleinen Diebe henkt man wohl.

1471 auf Weihnachten kamen zwei Bischofe als bes Bapftes Verordnete nach Lübeck, um bas Geld zu holen, bas feit 2 Jahren im Dom zur Ausrottung ber bohmischen Ketzer gesammelt war.

Als aber die beiden Bischofe mit etlichen Kapitelsherren und Rathspersonen zu dem großen Kasten kommen, besindet sich, daß Mäuse dabei gewesen, welche das
heilige Geld hinweggetragen: denn es ward über 10 K
Lüb. in dem Kasten nicht gefunden. Dessen verwunderte
sich Jedermann zum höchsten, sintemal man wohl berechnen konnte, daß etliche tausend Gulden hineingelegt waren. Aber wie heilig das Geld auch immer gewesen: die
Diebe haben sich darum nicht gescheut, es anzugreisen.

Der Buttel erhielt nun den Auftrag etliche gefangene Diebe abzufragen, und die gestanden denn auch der Länge nach, daß sie mit Leimruthen von oben her, wo man die Gelder eingestedt, bis an die 12 k in allem herausgesnommen, und das zu verschiedenen Malen.

Diese armen Diebe find zwar gehenft; wo aber bie Tausenbe und die großen Diebe geblieben, findet man nirgenbs angemerkt.

#### 130. Die Kleinobien verfest.

Enno 1472 auf ben Tag Bincentii fam die Konigin aus Danemark gen Lübeck, und loste ihre Kleinobien wieder ein, die sie dem Rath zu Lübeck früher versetzt hatte.

Das thate jest keine Königin, wenn auch mehr baran gelegen ware.

#### **-30€**--

## 131. Unteufches Begehren.

Enno 1472 that Raifer Friedericus der Dritte ein wunderlich Begehren; denn er schrieb an den Rath zu Lübeck, und begehrte den zehenten Pfennig von allem Hab' und Gut der Stadt.

Aber Ein Rath zu Lübeck hat ihm gar nichts hierauf geantwortet, sintemal es ein unkeusch Begehren gewefen.

# 132. Bon Paul Benete, bem beutschen Selben.

1473. En vieser Zeit trieben die Engelschen großen Muthwillen gegen alle Ofterschen Städte, Lübeck, Hamsburg, Wismar und Danzig; und wiewohl viele Verhandlungen dieserhalb stattgehabt, konnte die Sache doch nicht vertragen werben. Deswegen waren die Ofterschen Städte genothigt, Schiffe mit Volk und Geschütz in See zu halten, welche die Kauffahrt vor den Engelschen beschützen sollten.

Nun begab es fich, daß die Engelschen ein großes Schiff in Sec hatten, bas Johannes hieß; und fich horen ließen, fie wollten bie gange See verbitten, und alle bie Ofterlinge bamit zwingen. Un biefes große Schiff fam ein Schiffer von Danzig, mit Namen Baul Benete, welder auch ein Orlogsschiff führte; und scharmugelte mit ben Engelschen, und gewann bas große Schiff, und brachte es feinen herren nach Danzig. Gin Rath von Danzig aber bemannte es in Gil, und feste einen Rathoherrn ale Sauptmann barauf. Aber bie Engelichen buteten fich wohl bem Schiff zu begegnen, und fo lag es ben ganzen Sommer umfonft in See; endlich lief es nach ber Elbe, um fich Getrank und Proviant zu holen. Da reiste ber Rathoherr zu Lande nach Saus, feste aber ben Baul Benete zum Sauptmann, und befahl ihm, bas Schiff um ben Stagen herum nach ber Weichsel zu führen.

Aber weil ber Wind gut war, lief Paul Beneke unter die Kuste von Flandern, um' gute Beute zu machen; denn es ward ihm zu wissen, wie zu Brügge etliche Flozentiner, damals Finanzer, spüter Fucker genannt, von den Engelschen großes Geld empfangen, damit sie unter ihrem Namen ihnen das englische Gut zugehen ließen; auch daß sie zu Sluhs dafür eine große Galeere gemiethet, die sie mit Geschütz und Bolk mächtig ausgeküstet und mit Wappen und Bannern des Ferzogs Karl von Burgund geziert, auch, damit es um so weniger ausstele, Welsche und Florentiner darauf gesetzt hätten.

Als Baul Beneke dieß hörte, hatte er Berlangen, sich die Galeere zu besehn. Es dauerte auch nicht lange, da kamen die Florentiner damit zu See, als ob ein Schloß oder eine Burg daherschwämme. Paul Beneke näherte sich ihnen, bot ihnen seinen Gruß, und fragte: woher sie kämen und wohin sie willens wären? Aber der Hauptsmann oder Patron der Galeere, ein Lombarde, gab ihm eine spöttische Antwort: was er danach zu fragen hätte? ob ihm nicht das Wappen, sowohl in Bannern als auf der Guleere bekannt sei? wo er zu Haus gehöre? er habe wohl sonst noch keine Leute gesehn? — denn der hochsfattige Lombarde ließ sich gedünken, der Deutsche nich seine Schiff müsse dem Welschen wohl weichen.

Aber er fant einen rechtschaffen beutschen Mann vor fich. Definalb fprach Paul zu bem kombarben: et

folle streichen, und die Guter herausgeben, die ben Engelschen gehörten; wenn er aber nicht mit Gutem wolle, solle er schon das Streichen lernen, und damit Schiff und Gut verloren haben. Aber diese Worte achtete der Welsche für große Thorheit; er ließ vielmehr statt der Antwort eine Buchsenladung auf den Deutschen abknallen. Alsbald aber war Paul Beneke und sein Wolf fertig, setzen bei und scharmutirten eine Zeitlang mit den Welschen.

Weil aber bas Schiffevolf fah, bag bie Welfchen in ber Galeere an Geschut und Mannschaft überlegen waren, wurde es zaghaftig und nahm ben Wich. Das faben die Welschen und riefen und schrieen ihnen aus Leibestraften nach. Da bub Baul Benete, gornig und traurig zugleich, an und sprach zu ben Seinen: "Ach, Gefellen, mas machen mir ba? was foll baraus werben? wie wollen und konnen mir bas verantworten? wollte ich boch, ich hätte diesen Tag nicht erlebt, da ich mit eignen Augen fehn muß, wie fo mancher beutsche ehrliche Rriegemann und Seemann vor ben Welschen verzagt und bie Flucht nimmt? mas für Ilrsach haben wir benn; was macht und fo feigherzig? War' es nicht ehrenvoller, bag wir alle vor unfern Keinden um unferes Baterlandes Freiheit fturben und auf bem Blat blieben: als baf wir unfer Lebenlang die Schande tragen, daß die Rinder mit Fingern auf und weisen und und nachschreien: bas find fle, die fich von ben Belichen jagen laffen! Das wird

ben Engelschen Muth machen, und fie werden allezeit ge= winnen, und wir bavonlaufen! Wie manchen frommen beutschen Seemann und Raufmann werben wir um Leib und Gut bringen! ach, waren wir nur gar nicht losge= aangen! es mare ja beffer, bag uns die Belichen ihr Lebenlang nicht mit Augen gefehn. Sabe ich Guch nicht vorher gefagt: "Bruder, ba mare mohl eine gute Beute, aber fie wird Arbeit koften? Wolltet Ihr alle, wie ich, mit Ehren drauf und dran, so sollte fle uns nicht ent= ftehn; aber unerschrodne Bergen und Fäufte gehören bagu. Die Galeere ift groß, und wie ein icheufliches Beeft anzusehn, beffen Ihr nicht gewohnt feib; bagu viel größer als unfer Schiff und mit vielem Bolt und Geschut zugerüftet; jedoch ce find Welfche und feine Deutsche. Wollen wir aber nach unferer Bater Urt mit Bergen und Käuften Deutsche fein: fo foll bie Beute uns nicht ent= ftehn, und uns unfer Lebenlang gut thun." Da rieft Ihr alle, man follte Guch nicht anders befinden, als wie es beutschen Mannern wohl anftunde. D, großer Gott, nun muß ich mit eignen Ohren anhören, bag bie Welschen uns nachrufen; fo muffe man beutsche hunde jagen! Sollte nicht ein ehrlicher Deutscher lieber fterben ale das anhören?"

Mit solchen und ähnlichen Worten machte Paul Benefe seinem Bolfe bas Blut wieder warm, bag es sprach: "Lieber Herr Hauptmann, hier ift noch nicht

groß versehen; daß wir eine Wendung machen, kann uns viel, unsern Feinden keinen Nugen bringen. Laß uns jetzt nur alles aufs sorgsamste und nüglichste einzichten; wir sind noch Deutsche und wollen uns auch als Deutsche sinden lassen. Aber führe uns nochmals vor die Feinde: die Welschen sollen Hunde sinden, die nicht laufen, sondern weidlich beißen können; sie sollen diesen Tag noch unser sein, und wenn ihrer noch so viel wären; oder wir wollen Alle sterben."

Als num Paul Benete vermertt, daß ber Rriege= und ber Seeleute Blut wieder warm und hitig geworden, wollte er fle auch nicht hoher erbittern, sondern gab dem Schiffer aute Worte, daß er bas Schiff an die Galeere fteuern ließe. Da entfiel ben Welschen ber Duth: ba begannen die Breufien fich als Deutsche zu erweisen; wie Lowen fagen fie bem Feind im Nacken und packten ihn; und eh' er sich's versah, waren sie in der Galcere und begunnten zu margen, mas ihnen in ben Wurf fam. Da hatte man Wunder sehn mogen, wie ber große Patron von der Galeere, ber vorher alle Deutschen allein freffen wollen, und die anderen großen Fucker auf die Erde fielen, ficht vor die Bruft schlugen, und die Deutschen wie Gotter anflehten. Und hier ließ Paul Benete fich abermals wie ein Deutscher hören und sehn; benn wiemohl bie Welschen mit ihrem Sohn an den Deutschen kein Gutes verdient, konnte bas ebele beutsche Blut boch nicht anders, als Barmherzigfeit beweisen über bie, welche nun überwunden fich demuthigten und Gnade begehrten.

Als aber bie Galeere genommen war, entstand bem Paul Benete eine neue Muh, benn bas Rriegs= und bas Schiffsvolf wollte burchaus nicht zugeben, baf bie Galeere nach Danzig gebracht murbe: fle beforgten, ba fo großes Gut, viel taufend Gulben werth, barin mar, Die Beute würde ihnen nicht alle zu Theil werden, sondern der Danziger Rath als Reeder bie Salfte nehmen: außerbem fürchteten fle bas bin = und Berfchreiben. Gie trugen also dem Hauptmann por, baf sie gang und gar nicht nach Danzig wollten. Dbwohl nun Paul Benete allen möglichen Fleiß anwandte, - wie es einem ehrlichen Deutschen wohl ansteht, daß er seinem herrn allewege Treue beweist, - fonnte er boch bas Bolf nicht über= reben; fondern es blieb bei feinem Bornehmen, lief auf bie Elbe, und begehrte Geleit vom Bifchof von Bremen, bag die Beute getheilt werden mochte. Diefes Geleit ward ihnen gegeben; berhalben legten fle fich vor die Schwinge, und nahmen von dem Stader Rath Geleit, da die Hamburger es ihnen abschlugen. Raum boten fle bie Beute aus: ba liegen bie Herren von Lubed unb Samburg bei Leib und Leben verbieten, daß man bavon faufen folle: es geschah aber boch, weil ber Rauf gut war.

Nun wurde bald hernach zu Utrecht zwischen ben Ofterschen Städten und ben Engelfchen getagt; bie Lom-

barben also fuhren bahin und klagten kläglich, daß sie wie Feinde behandelt wären, und hingen große Drohworte daran; nur verschwiegen sie weißlich, daß sie Finanzerei mit den Engelschen getrieben. Die Herren aber gaben ihnen zur Antwort: sie wären nicht gefandt, zu richten: sie sollten allein Fleiß anwenden, daß es zwischen den Ofterschen Städten und den Engelschen zum guten Bertrage kame; behülstich wollten sie aber gerne sein, wenn man sich an die hielte, die den Schaden gethan.

So von den Herren von Lübed, Edin, Bremen 2c. abgewiesen, bewogen sie den Herzog Karl, daß er an Paul Beneke einen Sendboten abgehen ließ; der aber kam ledig nach Hauß zuruck; und Paul Beneke und sein Bolk schieden die Beute so, daß jener für den Rath von Danzig die Hälfte empfing: die andere Hälfte theilten die Kriegsleute unter sich und wurden alle reich.

Darauf schrieb und brohte Bergog Karl bem Danziger Rath; aber ber kehrte fich nicht groß an bas Schreiben.

Aus der mannlichen That Paul Benefe's aber entstand so viel, daß die Engelschen ernstlich an den Frieden
dachten, und die langjährige Fehde dadurch geendet ward, daß
die deutschen Kausseute für den Schaden, den ihnen jene
zur See gethan, zehntausend Pfund Sterling erhielten.

Wollte Gott, daß folder deutschen Sauptleute viele maren!

#### 133. Die Bromfen.

1477 ward herr hinrich Broms zu Rath erwählt. Seine Familie war aus bem Lande Lüneburg gebürtig, und schon im Flor, als noch Bardowiek in gutem Bohlskand war; sie hieß aber damals die von der Netze. Einer von ihnen nun, der sich unter rittermäßigen Leuten im Krieg und in Turnieren allemal wohl gehalten, ist sonderlich im Stechen hochberühmt gewesen. Da hat der Herzog einmal Belieben getragen, mit ihm zu rennen und zu stechen; und wollte, ob sich der Andere gar geweigert, keiner Entschuldigung statt geben. Wie sie aber ziemlich hart an einander gewesen, hat der Herzog gesagt: "Du stickst aff'n Bröms;" wovon denn der Ritter selbst und seine Kinder die Brömsen genannt sind.

Bon biesem Herrn Hinrich stammen bie Bromsen, welche zu Lübeck gelebt: sein britter Sohn aber, Herr Nicolas Broms, ist vom Kaiser knieend im vollen Kuraß zum Ritter geschlagen, und ihm ber gedoppelte Abler burch's Wappen gezogen; wie er benn auch die Bromse auf die lübischen Reichsthaler gesetzt, damit seine Feinde sich vor ihm huten sollten.

## 134. Berr Dietrich Bup.

Dugleich mit herrn hinrich Brons ward herr Dietrich hup in den Orden des Raths gekoren. Diefer war als junger Mann aus Deutschland nach Krakau gesandt, sich etwas zu versuchen; und von dort mit andern Dienern nach Armenien und in die Tatarei gekommen, woselbst die Krakauer trafflichen handel getrieben. Da hat er wunderbarliche Oerter besucht, und einen seltsamen Bogel erschlagen, den er auch im Wappen geführt; und hat sich junkermäßig und gravitätisch gehalten. Zu Lübeck aber hat es ihm so gefallen, daß er da geblieben ist und sich mit vornehmen Leuten gefreit; wie er denn herrn Tiedesman Bercken Schwester, Taleke, zur Ehe begehrt und erhalten.

#### 135. Sgeht niebergefest.

1478 hat ein Chorschüler zum Dom mit einem Spielgesellen auf dem Norderthurm der Domkirche Kauken aber Klassen (Dohlen) ausnehmen wollen. Wie nun beide zugleich ins Fenster steigen und nach einem Neste greifen, hat einer dem andern zuvorkommen wollen, und ihn dermaßen gestoßen, daß derselbe nach dem Kirchhof hinausgestürzt ist. Aber durch Gottes gnädige Fürsorge füllte der starke Wind von unten sein weißleinen Röcklein, wie die Schüler der Zeit getragen, und setze ihn sacht auf die Erde eines frischangeworsenen Grabes nieder. Alsbeid ist er aufgestanden und hat dem andern zugerusen: " per deum sanctum, das will ich dem Herrn Official sagen. " Der da oben, welcher vor Schreck halb todt war, antwortet mit Freuden: " ja, ja; es ist besser, daß Du's dem Herrn Ofsicial, als dem Herrgott klagen darsst."

#### 136. Turnier auf bem Rathhause.

1478 ift Fraulein Katharine, Herzog Albrechts zu Sachsen Tochter, mit 800 Pferben nach Danemark gesbracht, und hat herrn hans, des Königs ältesten Sohn, zum Gemahl genommen. Und nach gehaltener hochzeit sind die Bürsten, herren und Grafen aus Danemark nach Lübeck gezogen mit 360 Pferden, und von Einem Rath mit aller Ehr und herrlichkeit gar stattlich empfangen.

Und ist den Herren zu Gefallen der Markt mit Sand belegt und zu einer Stechbahn gemacht, also daß sie auch scharf rennen dursen. Auf dem Rathhause aber ist ihnen samt ihren Frauen und Jungsern ein köstlich Bankett zugerichtet, dazu auch die Bornehmsten der Stadt mit ihren Weibern und Töchtern in festlicher Kleidung gekommen. Da floß der Wein und der Lautertrank und daß fremde Bier, und gab es Apothekenconfect und Krude die Menge, und die Trompeten schmetterten in den Tanz. Und waren alle lustig und fröhlich.

Das hat herrn Albrecht trefflich wohl gefallen, ausgenommen, daß die Weiber auf den Saffen und in dem Weinkeller fogar dahergingen mit tiefverschleierten Angesichtern; weshalb er Einen Rath vermahnt: sie möchten solchen Mißbrauch abschaffen, da er den frommen und züchtigen Frauen zu Kühnheit und Verwegenheit Urfach geben, die Unzüchtigen aber in ihrer Thorheit bestärken könnte.

Solche Vermahnung nahm Ein Rath fehr freundlich an, und verbot bas Umlaufen ber Weiber mit vershültem Angestcht. Deß ist ber Herzog so lustig geworden,
baß er mit einem Meklenburgischen Ritter, Herrn Iohann
Maltan, sich heimlich verabrebet, sich in ber Stille bavon
gemacht, und in Eil gerüstet hat; und also zu Pferde auf
bas Rathhaus hinaufgeritten ist. Und baselbst haben sie
auf dem langen Gemach vor allen Gästen ein Treffen
auf ihren Pferden gethan; und ist der Ritter durch den
Kursten hinuntergestoßen.

Gleich banach aber hat ber Fürst in seinem Stechszeug und Gelm mit einer Gräfin getanzt, und ber Ritter mit bes Burgemeisters Tochter; beffen sich alle verwundert. Das geschah auf S. Urfula Tag.

Freitags aber nach ber 11,000 Mägde Tag sind fie alle wieder von bannen weggezogen, ein jeglicher in feine Heimath.

#### 137. Der Kleverschuß.

1479. Em biese Zeit sind zwei Kaufgesellen, bie gute Freunde waren, mit ihren Wagen aus der Mark nach Lübeck zurückgekehrt. Als sie nun auf der Straße vom Ackerhose (Mark) nach der Stadt sind, will der eine, Hans Klever, der ein guter Schütz gewesen, die Röhre abschießen, weil man nicht mit geladener Wehre in die Stadt kommen durfen. Wie er sich aber nicht vorsieht, als gerade sein Gesell aus dem Schlaf ausgesahren, schießt er den todt: was ihm großes Herzeleid gemacht.

Die Herren bes Gerichts setzen ihn danach in ben Absalonsthurm am Hurterthor; und des Erschoffenen Freunde lassen an der Stelle, wo das Unglück geschehn, ein steinernes Kreuz aufrichten. Das hat der Gefangene von dem Thurm aus sehn können, und häusig Thränen vergoffen; und sich erboten, einen wunderbaren Schuß zu thun, seine Unschuld zu beweisen, dasern man ihn seiner Banden entfreien wollte.

Endlich ist es ihm mit Zulassung Eines Raths bewilligt: ba hat er mit seinem Rohr vom Gurterbamm nach bem linken Arm bes Kreuzes gezielt, und breimal hineingeschoffen, bergestalt, bag die Kugeln ein Kleverblatt (Kleeblatt) machten; zum Zeichen, daß er's gethan.

Das ift noch vor bem Burgthor unweit ber Rien= raucherei zu feben.

#### **~300**€~

## 138. De Düvel in be Brunftrat.

1480 hat der Teufel in der Braunstraße zu Lübeck ein lügenhastes Spectakel gemacht. Es starb nämlich ein Bürger daselbst; aber einige Tage hernach offenbarte sich der Teufel der Hausfrau sowohl als dem Gesind, in Gestalt des Verstorbenen, und bat slehentlich, daß man ihn aus der Pein des Veuers mit Betsahrten und Seelemessen auch Almosen helsen wolle; und dabei trieß er ein solches Gerummel und Getummel, daß es die Rachsbarn hören mögen.

Wic aber bie Wittwe zur Ahrensboten auf bie Betefahrt geht, und ein gut Stud Gelb mitgendutten, ift's rubig geworben.

Davon hat man noch lange Jahre gesagt: De Davel in be Brunftrat.

## 139. Kind von Sunden zerriffen.

1482 ist in der Marienkirche zu Lübeck ein Kind von acht Jahren eingeschlafen, und danach aus Bersehen eingeschlossen. Nun kommen in der Nacht die großen Hunde, die man damals in der Kirche gehalten, darüber her, zerreißen es, und fressen es bis auf wenig Knochen auf, die man am Morgen gefunden.



# 140. Die Kerkringe.

1484 ift Herr Iohann Kerkring zu Rath gewählt. Diefer war ein kluger, frommer und redlicher Mann; da er aber Hauptmann auf einem Orlogschiffe gewesen, hat ihm ein Stein aus einem Rohr die Beine schief geschoffen. Er starb 1516 Mittwochens vor S. Andreas; und hat sich auf seiner Denktasel zu S. Marien samt seinen Söhnen und Töchtern in Gestalt von Lämmern unter dem Kreuze des Seligmachers abbilden lassen. Darunter denn folgende Reime zu lesen waren:

Sir ligt begraven Sans Kerferint, De ichef up fine Bene gint; Berr mat em boch be Bene lit, Un nim em in bin hemelrit. Du letft be Schape to bi nan, So lat ben Bud boch of mit gan. Es fragt sich aber, wie viel ber Sohne und ber Töchter gewesen sind? ba benn biejenigen, beren Lämmerschwänze verborgen und nicht zu sehen, Töchter bes beuten follen.

Sein Sohn war Herr Hinrich, ber auch 18 Kinder gehabt, aber unter seines Vaters Bild statt der plattbeutschen Reime einen lateinischen Sermon schreiben lassen. Zwei seiner Töchter stnd von einem Vater und dessen Sohn zur Ehe begehrt. Daher entstand ein Scrupel unter den Theologen; und hat man Herrn Melanchthons und anderer Wittenbergischen Belehrung eingeholt, auch der Obrigkeit Rath begehrt, aber nichts Gewisses erhalten können. Endlich hat man zu Rom Dispensation nachgesucht und erhalten. Manche haben auch von solcher Heirath viel Böses ominiert; es ist aber Gottlob Alles glücklich gewesen.

## 141. Baffertreter.

1483 ist zu Lübeck ein Mahler Namens Hinrich vamme Ryn gewesen. Dieser hat sich einen ledernen Sack gemacht, worin gläserne Augen waren, und eine Luftröhre oben über Waffer. Damit ist er von der Holstenbrücke bis nach der Getrenfähre gegangen, und hat, weil es eine Wette gegolten, 55 Gulben damit verdient.



# 142. Bifchof Hudewinkel.

1489 ward zum Bischof von Lübeck gekoren herr Thomas Grote, ein Domherr baselbst. Er hat die Kirche in gutem Frieden und Einigkeit zu regicren sich vorgenommen, aber nichts ausgerichtet, und ist nie vor die Leute gekommen. Daher hat man ihn Bischof Hubewinkel (Hüte den Winkel) genannt; und haben die Kinder auf den Gassen Hudewinkel (Bersteckens) gespielt.

## 143. Der Münch Sohlbeen.

1491 hat ein Munch Augustiner-Orbens, Namens Marcus Hohlbeen, in ber Greverabenkapelle zum Dom eine überaus rare auf Holz gemahlte Tafel mit zwei doppelten Borschlägen versertigt, darauf eine Schilderei vom Leiden Christi, samt Tod und Auserstehung gar kunstlich zu sehen. Absonderlich ist sehr kurios das dreisache Wahrzeichen, als: 1) Christus, da er dem Betrus auf dem Wasser erscheint, 2) der Hahn, der eines Gerstenkorns groß, 3) ein kleiner Hund, dafür ein Liebhaber 100 Dukatten geboten und einen andern an die Stelle mahlen lassen wollen. Deßgleichen sind auch manche Gestalten doppelt und dreisach darauf zu sehn; wie auch des Münschen Hohlbeens Gebilde.

#### 144. Die Lübeder Bibel.

1492 hat Steffen Arnbes zu Lübeck die erste platts, bentsche Bibel gebruckt und mit schönen Erklärungen versehn. Da er nun ein schlechtes Weib gehabt, in bas er boch gar vernarrt gewesen, hat er, gegen ber alten Lehrer Meinung, zu ber Stelle: "und er soll bein Herr sein!" bie Erklärung hinzugethan. bi väken to pipende und to strakende (bich oft zu herzen und zu streicheln). Sein Gesell aber, ber es besser gewußt, hat heimlich über Nacht die Buchstaben vertauscht, und geseht: "di väken to pinisgende un to slände;" was denn noch da steht.

# 145. Jerufalemsberg.

1493 ift in bem Eichholz vor bem Burgthor zu Lübeck, welches Jerusalem hieß, ber Berg Golgata von herrn Geinrich Conftin aufgehöht.

Diefer war ein reicher Kaufherr, und allewege sehr angeschn; aber er war heftig im Jähzorn, und so that er einst feiner Frau, die er sonst zärtlich geliebt, ein so großes Herzeleid an, daß sie seitbem nimmer genesen wollen, und endlich gestorben ist.

Bon Stund an hat er feine Ruhe gehabt in feiner Beimat; er verläßt alfo fein Haus und feine Guter einem treuen und ersahrenen Diener, giebt feine einzige Tochter einem frommen Kaufgesellen in Novgorod zum Ehgemahl, und zieht selber in das gelobte Land, um Buße zu thun und seiner Seele Frieden zu gewinnen.

Dort hat er gegen die Ungläubigen sich so tapfer erwiesen, daß man ihn zum Jerusalembritter gemacht. So hat er alle Wege und Stege wohl ausgemeffen, und sich vorgenommen, wenn Gott ihn wohlbehalten in die Stadt Lübeck zurücksühre, den Schädelberg an der Stätte, die Jerusalem vor Alters genannt ift, auszurichten.

Seitbem ift er ruhig und friedsam geworben, und es ist ihm feiner Frauen Gestalt im Traum erschienen, und hat ihm verheißen, daß Gott wegen seiner innigen Reue ihm gnädig fei. Da er nun zuruckgefehrt, hat er alles fleißig abmeffen und aufreißen laffen; und hat sich befunden, daß von der alten Gerichtsstube an der Kanzlei bis an das Jerufalem vor dem Burgthor genau die Zahl der Schritte sei, wie von Bilati Richthaus bis zur Schädelstätte.

Danach find die Schritte von ber Stätte, wo Chrisftus bas Kreuz getragen, abgezählt, und ein Denkstein in die Mauer ber Jakobikirche am Kuhberge gefügt, wo die Kreuzestracht begonnen.

Desgleichen ift vom ersten Burgthor ab bis nach bem Jerusalem die Länge bes Weges gefunden, wo Simon von Chrene für den Herrn das Kreuz genommen.

Als nun ber Berg erhöht, und bas Bild ber Kreugisgung aufgestellt ist, und Herr Constin inbrunftig anbetet: stehe, ba kömmt ein großes Schiff die Trave aufwärts, bas führt seine Tochter samt ihrem Eheherrn baher; bie legen ihm ihr Kind, seiner verstorbnen Frauen Ebensbild, in den Urm.

Danach ift er fanft und felig entschlafen.

Als aber nach vielen Jahren burch einen Blit ber Stein ber Kreuzigung zerriffen, sind doch die Beine ganz heil und unzerbrochen geblieben; wie zuvor gesagt ist: "Ihr follt ihm kein Bein zerbrechen." Deffen haben sich verständige Leute, die es gesehn, nicht genug verwundern können.

#### 146. Unverweslich.

1493 starb zu Lübeck ein Graf, der zwar reich und angesehn war, dem aber seine Eltern mit ihrem Hab' und Gut einen Fluch hinterlassen, weil er ihren Segen verachtet, als ob er ohnedas leben können. Gegen sein Ende jedoch war er traurig und ernsthaft, und hätte gern gewünscht, daß ihm seine Eltern vergeben. Er ist aber seizelich begraben und in eine Kapelle des Doms beigesett.

Alls man 50 Jahre frater die Kapelle und ben Sarg geöffnet, lag der Leichnam frisch und unverdorben darin, als ob er schliefe. So zeigte man ihn allen Fremsten; ob einer sei, der das löfen möchte.

Nun saßen eines Abends bei dem Dompropsten einige Gäste, und sprachen von dem Grasen, den der Eine, ein Fremder, gerne geschn hätte. Weil es aber gar spät war im Jahr und in der Nacht, gab er's auf. Da trat des Propsten Jungser dazwischen, eine brave und fromme Magd; die erbot sich, den Leichnam zu holen. Man verhieß ihr ein gutes Geld. Der Propst läßt die Thüren öffnen; sie geht in die Kapelle, nimmt den Körper heraus und bringt ihn den Gästen. Zurücktragen will sie ihn jedoch nicht wieder: denn es war ihr unheims

lich geworden. Endlich entschließt sie sich für ein anderes Geld. "Da lieg' in Gott," fagt sie, indem sie ihn hinlegt. Da hebt sich der Todte in die Höhe und sagt: "ich danke dir; jest bitte meine Eltern hinter dem Altar mit lauter Stimme, daß ich verwesen nidge." Sie thut es. Zweimal spricht eine Stimme: "nein!" daß es durch die Gewölse hallt; beim drittenmal aber heißt es: "Wohlan, um deinetwillen sei er verweset." — In Haft ging sie davon, und erzählte, mas ihr begegnet, dem Propsten. Als der am andern Morgen hinging, siehe, da war über Nacht des Grasen Körper zu Staub und Alsche geworden.

# 147. Serr Sermann Degmann.

1496 ift herr hermann Mehmann in den Rath gekoren. Diefer hat in jungen Jahren in Livland viel zu thun
gehabt, und ist ein guter Renner im Turnier gewefen. Wie
nun auf eine Zeit Viele vom Abel versammelt sind, hat
er alle, die mit ihm gerennt, in den Sand gestoßen. Da
haben ihm alle den Tod geschworen. Er aber hat sich
auf Gutachten seiner Freunde und Gönner nach Lübeck
begeben, sich hier niedergelassen, und ist ein ansehnlicher
Kauscherr geworden.



# 148. Das banifche Beib.

1496 im Sommer ift zu Lübeck ein banisch Weib verbrannt. Die hatte sich mit einer anderen Frau verzürnt, und in der Wuth den Teusel geladen, daß er ihr helsen solle, ihrer Feindin Leid zu thun. Alsbald hat sich auch der Teusel sehen lassen, und ihr in vielen bösen Sachen gedient; daß nicht zu sagen steht, was Uebels das Weib gethan. Endlich hat sie's zu grob gemacht; da hat der Teusel sie selbst geholt.

## 149. Der ehrliche Dieb.

1497. Se ftand vorbem im Riedergericht am Markt ein hölzerner Block, barum fich bie Abvocaten und Gevollmächtigten versammelt; und mitten barauf mar ein filbernes Rirchlein, an bas man, wenn ein Gib gefchmoren werben follte, die Ringer legen muffen. Das flebet nun einmal ein feiner reicher Burger und fpricht: "Golchen Eid wollte ich nicht thun, und wenn ich auch taufend Gulden verlieren follte." Bon ungefähr geht ibm ein nothleibender Student nach, welcher ben Eid gleich= falls angehört, und fiehet, dag ber Raufmann in ber Alfstraffe mohnet. Der hat fich bei einem Abvokaten verbungen, wo er Siegel und Briefe bes Raufmanns fieht, und macht bas alles nach in einer Obligation von 400 Gulben, fleibet fich artig und tritt banut, wie von Samburg fommend, bei bem ehrlichen Manne ein. Sier giebt er vor, daß ihm ein Samburger Raufmann bie Berfchrei= bung zugeftellt, biefelbe einzukaffleren und befmegen Duitung zu geben. Der Raufmann nimmt biefelbe an fich, fchlägt fein Regifter und Alphabet auf, fann aber ben Namen nicht finden, und fpricht alfo: "Mein Freund, bas ift zwar meine Sand und mein Petschaft, was ich nicht leugnen fann; ich finbe aber ben Namen nicht, habe auch mit folchem Mann all mein Lebtage keinen Hanbel und Wandel gehabt, und weiß nicht, was ich bazu fagen foll." Der Stubent spricht ferner: "Soll ich benn eine vergebliche Reise gethan haben? Zedoch wohlan, wenn der Herr schwören kann, daß es seine Hand und Vetschaft nicht ist: so muß ich zufrieden sein, und wieder zu meinem Hamburger ziehen." Darauf sagt der Kausmann: "Geduld, mein guter Freund; auf einen Eid lass ich mich nicht dringen; komm' her, ich habe wohl schon eher so viel und noch mehr verloren;" zahlt dem Studenten die 400 Gulden aus, und nimmt die falsche Obligation zu sich. Der Empfänger bedankt sich der Bezahlung, und geht mit vielen Complimenten davon. Mittlerweise bleibt der Kausmann viele Jahre bei seiner Berwunderung; endlich giebt er sich zufrieden.

Dem Studenten aber ist damit geholfen gewesen; er hat ein zwar salsch geübtes, doch im Grunde zu Gott aufrichtiges Herz, käuft sich viele zur Juristerei nöthige Bücher, reiset auf unterschiedliche Universtäten, ist sleißig, liest juristische Collegien, wird auch endlich Doctor, und nach 8 Jahren sogar Kurfürstlicher Geheimer Rath zu Brandenburg. Da gedenkt er des Lübischen Kausmanns, der ihm aus dem Staube geholsen, kömmt also mit drei Dienern, wohlstafsteret, nach Lübeck, und geht in des Mannes Behausung, der gar nicht weiß, wie es sich erseignet, daß er so einen so vornehmen Herrn bei sich sehen

foll. Der aber fpricht: "mein Berr, ich tomme zu Ibm als ein alter aufrichtiger Freund; ist Ihm noch wohl bewußt, baf Er mir vor acht Jahren auf feine Sand und Betichaft 400 Gulden auszahlen muffen?" - "Ja, fpricht ber Rausmann, beffen verwundere ich mich noch, weil ber herr bavon rebet; ich habe auch an die Raufleute in Samburg gefdrieben, aber vernommen, baf teiner folches Namens bafelbit porbanden: boch, weil man mich auf einen Eib bringen wollen, bab' ich bas Gelb willig bezahlt und bamit wohlzufahren gewünscht." Darauf verset ber Rath: "Nun, ich erkenne an diesen Reben Sein ehrlich Gemuth und will Ihm aus bem Traum helfen. 3ch bin ber Mann ober bamalige Student, ber bas Gelb empfangen; ber liebe Gott bat Seinen Bunfc erfüllet, und so will ich Ihm bas Rapital samt ben Binsen von acht Jahren her mit Dank zurudzahlen." will ber Raufmann, vor Verwunderung froblich, ber Binfen gern entbehren; aber ber Rurfürfiliche Rath giebt es nicht zu, und ichenkt ihm außerbem ein Rleinob von 400 Thalern an Werth dazu. Volate barauf eine berrliche Collation, wovon ich aber nichts genoffen.

# 150. Wir haben ein Gefet, und banach muß er sterben.

1498 bat Ein Rath zu Lubed einen Schneibers fnecht wegen Diffethat in die Frohnerei feten laffen, und nach Urtel und Recht zum Tobe führen wollen. Db nun zwar ber Rnecht ein ruchlofer Gefell gewesen, hat fich boch ber Dombechant, herr Wilhelm Weftfal, feiner angenommen und vorgegeben: er fei geweiht; beshalb folle fich Ein Rath nicht ferner an ihm verareifen, sondern ihn bem Ravitel übergeben. Da bem nun Gin Rath feine Kolge leiften wollen, brauten bie Stiftsberren, Die Stadt in ben Bann zu thun. Gin Rath aber ließ ihnen fagen: fie follten ber Rirche und ihrer Bucher marten, und bie Dbrigkeit Diebe und Morder richten laffen; benn Gott hatte ber meltlichen Obrigfeit bas Schwert, und ben Beiftlichen die Bucher befohlen. Damit lief Gin Rath ben Übelthäter wider bes Ravitels Willen nehmen und eine Spanne fürzer machen.

#### 151. Die Rinber aus Sabaudien.

1499 kamen gen Lübeck etliche Landstreicher aus Sabaubien (Savoyen); die hatten eine große Menge Kinder bei sich, alle mit dem Bilde des Erzengels Michael bezeichnet; und gaben vor, daß sie ausgezogen wären, einen Berg zu suchen, darin der Erzengel wohne. Diesen Kindern nun ward von den einfältigen Leuten viel Geld gegeben. Aber endlich brach es aus, daß sie die Lübschen Schillinge anwechselten, und dafür 3 Pfennige mehr gästen, als sie galten. Deshalb ließ Ein Rath sie durch den Büttel zur Stadt hinausjagen.

Bon andern verständigen Leuten bin ich berichtet, daß sie an zwei Stellen, zu S. Katharinen und im Dom, sleißig aber heimlich nachgesehn, ob noch der Stein der Weisen dort wohlverborgen liege. Der kann aber nur in des Erzengels Namen durch fromme Kinder gehoben werden.

So jollen fie noch von Beit zu Beit mit ben Kinbern kommen, und die Sebung versuchen.

## 152. Die Geniner Softie.

25m 1500 lebte ein, armes Weib zu Genin, die hatte bor ihrer Thur einen großen, ichonen Birnbaum, welcher alle Jahr die herrlichsten Früchte zu tragen pflag. er nun einmal in voller Blute ficht, bort sie in ber Nacht ein großes Summen und Brummen; und siehe ba, am andern Morgen find alle Bluten verschwunden. wiederholt fich etliche Jahre, fo daß fie auch fein Birnlein erntet; ba nimmt fie auf ben Rath einer alten Nachbarin beim Abendmahl die Softie beimlich aus bem Mund. und bewahrt fie fo lange bis ber Baum bluht; bann ftedt fie bieselbe oben in bie Krone. In ber Nacht aber wird es an ihrem Fenfter hell, und fle hort ein leifes Singen: und als fie auffteht, fieht fle um bie Softie zahllose Bienen aus feinem Wachs ein Sakramenthäuslein bauen, und lauter fleine Wachslichtlein umherbrennen. Deffen erschrickt fle nicht wenig; und geht am Morgen zum Briefter, ihm bas zu berichten. Der nun hat fie ge= ftraft, die Hoftie aber meggenommen und in ber Rirche verwahrt, wo viel Wunder damit geschehen. Endlich ift fle weggekommen.

# 153. Sand wächst aus bem Grabe.

1500 ungefähr ist ein gottloser Bube zu Lübeck gestorben, reicher Leute Kind, ber vordem seiner Mutter, als sie ihn züchtigen wollen, die Nuthe weggerissen, und sie damit geschlagen. Als er aber in der Kapelle zum Dom, dem großen Christosser gegenüber, begraben lag, wuchs ihm die Hand aus dem Grabe; und so oft man sie auch wieder eingegraben, ist sie doch immer wieder emporgesommen. Zulet ist sie auf den Rath eines verständigen Mannes mit Ruthen bis aufs Blut gestrichen, und sodann abgehauen. Also ist sie verdorrt, und immer mehr vertrocknet; bis daß am Ende nichts mehr davon übrig geblieben ist.

#### <del>~⊕</del>₩€~

# 154. Das schwarze Bändlein.

1501 auf Martini ist in der Bursprake befohlen, daß die losen Weiber ein sonderlich Abzeichen, nämlich ein schwarzes Bändlein auf der Müge, tragen sollten, damit ein Unterschied zwischen Guten und Bösen sein möchte. Aber dieses Mandatum hat nicht lange dauern wollen, sintemal allzu viel Disputierens daraus entstans den, wer da recht fromm oder unfromm wäre.

# 155. Das Rlofter zu St. Annen.

1501 wollte Herzog Magnus von Mekelnburg seine Jungsernklöster reformieren, und sing damit an, daß er die frommen Töchter der lübsichen Herren, welche bort erzogen wurden, wegjagte. Da wurden etliche Rathspersonen und ansehnliche Bürger zu Lübeck eins, kauften einen Ritterhof bei S. Aegibien, und legten mit Bewilligung der Obrigkeit dort ein Kloster an. Darin sollten der Bürger Kinder, wie es am Ansang bei den Klöstern gesichehn, in guten Künsten unterrichtet und ehrlich erzogen werden.

Den ersten Stein legte 1502 ber Bijchof Dietrich Arnbes, und befam bafür zwei Stübchen Wein, eine Tonne Hamburger Bier, einen Botling (hammel) und einen gulbnen Pokal mit S. Annen Bilb.

Melster Synsingus Seffe aber warb aus Braunschweig verschrieben und baute mit fünf Gesellen die hohe und gerade Mauer ohn' einiges Gerüft von außen auf.



### 156. Steinalt.

1502 wohnte zu Lübeck ein alter reicher Kaufherr; ber hatte bie Welt so lieb, daß er gar nicht an das Sterben dachte. Nun verstarben ihm seine Frau, seine Kinder, seine Freunde; und jedesmal kam der Tod, und fragte ihn, ob er noch nicht Lust habe, abzuscheiden: er aber weigerte sich dessen, und lebte weiter Er bat auch nicht anders, denn daß Gott ihn am Leben lassen möchte, ob er gleich steinalt werden sollte. Nun ward er immer älter und dürrer und geringer, und aß am Ende nicht eines Psennigs werth; gleichwohl lebte er. Endlich kannte er Keinen mehr, aber Jeder kannte ihn; und weil er gar kindisch ward, hatten's die Kinder ihren Spott.

Da seufzte er nach bem Tobe; aber ber kam nicht: er suchte ihn; konnte ihn aber nicht sinden. Nun hatte er gehört, daß der Tod zu Mitternacht in der Marienskirche umgehe: da wollt' er ihn bitten. Aber niemand mochte ihm zu solcher Zeit die Thüren öffnen. Als nun eines Tags die Dachbecker an der Seite nach dem engen Krambuden zu thun gehabt, steht er zur Nacht die große Leiter lehnen, und steigt mit Mühe hinauf, um nach dem Tod in die Kirche zu sehn. Wie er aber auf dem ersten Dach ist, kann er nicht weiter, und setzt sich in eine Ecke:

Da finden ihn zwar die Leute den andern Tag; aber sie haben ihn nicht wegbringen können; so sest hat er gessessen. Er hat auch nichts genießen mögen, als eine Oblate, die ihm der Küster alle Neujahrsabend gebracht. Da nun der auch gestorben, und der neue nichts von der Oblate gewußt, hat man folgendes Jahres den alten Mann versteinert gesunden.

So sitt er noch ba. Sein großes Gut aber hat Ein Rath, weil keine Erben ba gewesen, nach S. Annen gegeben.

#### <del>~</del>300€~

## 157. Burgemeifter von Bidebe.

1506 ist Herr Thomas von Wickebe in ben Orben bes Raths zu Lübeck gekoren. Dieser ist eines solchen aufrichtigen Gemüths gewesen, baß er seines eignen üppigen Weibes in ihrer Hoffahrt nicht verschonen wollen. Denn ba Ein Rath beschloffen, daß keine Frau, weß Standes sie auch ware, mehr als so und so viel Golb an ihrem Halse tragen sollte, hat dieser Burgemeister seine Frau freundlicher Weise, aber höchlich, ermahnt und auch gewahrscheuet: daß sie ihren Geschmuck mindern sollte, oder es möchte ihr sobald als einem andern Weibe ein Schimpf widerfahren. Solches hat sie verslacht, und sich vernehmen lassen: ihr Herr ware ältester

Burgemeister; barum wurde ihr kein Gold ober was ihr zu tragen gefällig, verweigert werden können. Aber nicht lange hernach geht die Frau Burgemeisterin zur Kindstause, und nimmt ihren Weg an dem Rathhause vorsüber, als gerade des Raths Diener dort auswarten mit ernstlichem Besehl keiner Frau zu verschonen. Da nun treten etliche berselben mit Reverenz zu ihr und bitten, es ihnen nicht zu verbenken, weil es also besohlen worsden; nehmen damit allen ihren Geschmuck von ihr, und tragen's auf das Rathhaus; und ist ihr nichts wiedersgegeben.

Alls 1524 zu Lübeck ein Tag wegen König Chriflierns in S. Ratharinenklofter gehalten, und viel gearbeitet ward, führte Berr Thomas ber Lübschen Wort, und brachte alle Sanbel und Gewalt, fo ber König wiber Recht, Siegel und Briefe betrieben und verübt, fo machtig vor, bag niemand war, ber bem König Recht geben Es haben viele Gerren und Fürsten = Gesandte über bie Beredtheit und bas Gebächtnif bes Berrn Thomas fich verwundert, bag er alle Geschichten von fo vie-Ien Jahren her mit allen Umftänden erzählen und zudem einem jeben Ronige, Fürften und Gerrn nach Gelegenheit seinen eignen Namen, auch gebührlichen Titel geben Es geschah auch oft, bag seine Rebe bis in bie fonnte. britte Stunde mahrte, und er boch feinen Gebenkzettel hatte, noch ihm Jemand mit einem Wort zu Gulfe fom=

men durfte. Deshalb fragten viele von den Gefandten, nach der ersten Beredung, in den Herbergen: wo der Doctor zu Sause gehörte, und wie sein Name wäre? Wie sie aber hörten, daß es der Burgemeister von Lübeck sei, haben sie sich nicht genugsam verwundern können.

In derfelben Berhandlung hat herr Thomas auch ben Bischof von Rateburg angesprochen und gefragt: ob bie Stadt Lübeck an ihm verbient habe, nachdem fle ihn geherbergt und gegen ben Fürften bon Sachfen in feinen Nothen vertreten, daß er fich zu ihren Feinden gefelle. und von wegen bes Ronigs bas Wort gegen bie Stadt führe? Budem habe er von Rageburg aus ben Fürften zu Mekelnburg ber Stadt Waffer meffen und tiefen laffen. Das erfte hat ber Bischof nicht verleugnen fonnen; bas andere hat er gar verneint; aber ber Burgermeifter hat angehalten und gefagt: bag man mahrhaftige Runbichaft bavon wiffe. Darauf ber Bischof geantwortet: wo er bas gethan, muffe ihn bie Sand Gottes rühren. Alsbalb aber hat er ben Schlag ober bie Rührung bekommen, und man bat ihn auf einem Schlitten in fein Saus in ber Burgftrage geführt, und er hat fein Lebenlang nicht wieber fprechen fonnen, ift auch balb banach geftorben.

# 158. Der Beiligenschrein im Dom.

1506 saß ein Müllergefell, Namens Einhorn, zu Lübeck auf ben Tob; bem hat man in seinem Gefängniß nachgelassen, baß er mit einem alten stumpsen Wesser in Holz schnigen mögen. Da hat er einen kostbaren Heisligenschrein ausgeschnitzt, wo die Jungfrau saß, ber ein Einhorn in den Schooß sprang, und dabei stand der Bischof Blasius und blies, und hinten ging eine Mühle, so daß sich alles bewegte. Dann ist es schön bemahlt und vergoldet, und in der Domkirche rechts vom kleinen Altar ausgestellt. Als aber der Müllergesell bald darauf hingerichtet worden, ist das Werk stehn geblieben; und hat sich Keiner gesunden, der es wieder in Gang brinsen können.

### 159. Tobte Frau fteht auf.

1506 im September ist eines vornehmen Mannes Frau in der Wahmstraße schleunig gestorben. Die ist nach des Orts Gebrauch in ein leinen Laken genäht und in den Sarg gelegt, danach in die Kirche getragen und in eine offne Kapelle gesetzt, auch der Deckel abgelassen, weil man folgendes Tages erst ihr Begängniß halten wollen. In der Nacht aber wacht sie auf, reißt das Laken vom Kops und bemerkt bei dem Schein der immerwährenden Lampe, daß sie im Sarge liegt. Da sie nun ein Geräusch hört, hält sie sich still, und siehet, wie der Küster an den messingenen Leuchterarmen die Wachs-lichte unten abschneidet. Sie schleicht deßhalb herzu, sinz det die Thür offen, und könnut glücklich nach Hause, wo ihr trauriger Cheherr sie mit Freuden empfängt.

Deffen zum Gebächtniß hat er vor ber Thur einen steinernen Beischlag mit ihrem Bilbe im Leichentuch machen laffen; wie noch vor wenig Jahren beutlich zu sehn war.

# 160. Şans Holm.

1506 ungefähr, als die schweren und verdrieflichen Sandel zwischen König Hans von Dannemark und den Lübschen vorhanden, hat es Hans Holm, welcher damals der Stadt Lübeck Hauptmann war, zum höchsten verdroffen, daß die Danen so lästerlich zu Werk gegangen; weshalb er sich folgendes verwegene Wagstuck vorgenommen.

Da man nämlich eben zwei Diebe benfen wollen. jammert ben Sauptmann bes frifchen jungen Bluts; er tritt also vor Einen Rath und bittet fie los, bag er mit ihnen einen verwegenen Unichlag verrichten moge, woran ber Stadt Lübed viel gelegen fein wurde. Als ihm bas Begehren bewilligt, geht er zu ben Gefangenen und fragt fle: ob ihnen lieber fei mit Ehren zu fterben, als in großen diebischen Schanden? Darauf fprechen fle; bag fic lieber zweis ober breimal, fo es möglich, mit Ehren, benn einmal in Schanden fterben wollten. "Nun wohlan spricht ber Hauptmann, fo fcmort mir einen Gib, baf Ihr bei mir Guer Leben abentheuren wollt!" Das gefchehen, läft er fle beibe los machen, nimmt fle gen Travemunde in ein fleines Schiff, fahrt zur Nacht in ben Orefund, wo die gange banische Flotte liegt, fangt an fein Feuerwerk zu gebrauchen, giebt wohl Acht auf den Wind, und

wirft aus feiner Schute Feuer in die Orlogsschiffe ber Danen, also daß er die besten und vornehmsten in Brand sett. Dann ist er an's Land gegangen und hat mit Lust zugesehn; ben Dieben aber hat er Zehrgeld gegeben, und ste laufen lassen, wohin ste gewollt.

Als nun ber Hauptmann wieder gen Lübeck gekommen, und Einem Rath vermeldet, was er verrichtet, bittet er abermals zwei Orlogsschiffe los, geht damit in die Weftse und sucht die, welche vor dem Feuer entkommen sind. Da hat er Kundschaft, daß ihrer etliche durch Sturmwinde nach Frankreich verschlagen worden; denen folgt er, und findet ihrer drei in einem guten Hafen. Dort fällt er sie an, und will mit ihnen fort; aber zu seinem Ungluck kommen viele andere Schiffe besselben Reichs, welche auch in den Hafen gewollt; die nehmen den Hauptmann und führen ihn an einen bosen Ort in Frankreich, wo er fast lange gefangen gehalten worden.

Alls nun hans Holm ein Jahr nach bem anbern also außen geblieben, und man nicht wiffen können, wo er ware, hat man in Lübeck an seiner Statt einen ansbern wohlersahrnen Kriegsmann, hans Stammel genannt, zum hauptmann wieder angenommen.

Hans Holm aber hat in seiner Gefängniß einen neuen Anschlag erbacht, bergestalt bag, als er auf eine Zeit bes Gefangenmeisters Tochter ersieht, welche ba schön war, er einen Brief an sie verfertigt, sich barin ihr kund

giebt, was er für ein Mann sei, und verheißt: wenn sie ihm wolle besorberlich sein, aus ber Verhaftung zu kommen, und mit ihr bavon zu ziehen, solle sie, ungeachtet ihres geringen Standes, ihm in Lübeck angetraut werden.

Die Jungfrau ist barauf zu ihm vor's Tenster gekommen, ihm tröstlich gewesen, und hat ihm gute Gossnung gemacht, bis sie endlich, auf sein hohes Gelübbe, in alles einwilligt.

Unlängst banach hat sie ein kleines Schifflein mit aller Nothburft nicht weit von bemfelben Ort bestellt, und gute Gelegenheit gesucht: ba macht sie ben Hauptmann los und flieht mit ihm bavon.

In Lübeck glücklich angekommen, läbt ber Hauptmann die vornehmsten Prälaten famt andern Geistlichen
und Rechtsverständigen zu Gast, und giebt ihnen nach
gehaltener Mahlzeit, im Beisein der Jungfrau, zu vernehmen, wie es ihm auf der langen Reise und in Frankreich ergangen, und wie er dem allmächtigen Gott zwei
unterschiedliche Gelübbe gethan. Nämlich in seinen jungen Jahren: daß er nicht freien oder heirathen, sondern
sein Leben ohne Gemahl bis in den Tod sühren wollte.
Bum andern aber: da er in Frankreich in schweren Ketten und Banden etliche Jahre lang gelegen, und mit
höchstem Fleiß nach seiner Freiheit getrachtet, hätte er
fein anderes Mittel zu sinden gewust, als sich, wie zuvor gesagt, mit hülse bieser Jungfrau frei zu machen,

und also in seiner höchsten Noth ihr ein solches Gelübbe gethan, daß sie ihm zu Lübeck vertraut werden sollte. Sierauf nun wäre sein freundliches Begehren, von den gegenwärtigen herren zu vernehmen, wie er sich in diesen Gelübben zu schicken und verhalten, um sein Gewissen nicht zu verletzen: ob er Gott das erste, oder dieser Jungfrau, welche ihn vom Lode errettet, sein anderes Gelübbe halten sollte.

Die Herren Pralaten haben sich verwundert, sind auf die Seite gegangen, und mit der Antwort wiedergestommen: daß er vor allen Dingen Gott halten solle, was er Gott erstlich versprochen; daß er aber der tugendsamen Jungser seine Dankbarkeit zu beweisen auch nicht vergessen durfe. Sie mochte sich also in der Stadt Lübeck einen guten, ehrlichen Gesellen erwählen, den sie zum Cheherrn begehrte; dem sollte der Hauptmann so viel an Brautschatz geben, als er schuldig und pflichtig gewesen, der Jungsrau nach seinem Tode, wosern sie sein Ehegemahl gesworden, zu verlassen.

Dies Urthel hat der Hauptmann gar gerne annchmen wollen; die Jungfrau aber hat fogleich ein Gelübbe gethan, daß sie, wie er, bei ihrer Keuschheit bleiben und ohne Mann ihr Leben enden wolle. Darauf hat sie vom Hauptmann einen ehrlichen Unterhalt Zeit ihres Lebens begehrt, und ihn seines Gelübdes entlassen. Diese Jungfrau ist Anno 1523 gestorben und vom Hauptmann im Dom hinter bem Chor ehrlich begraben. Nachmals hat er über ben Altar baselbst ein schönes Epitaphium sehen lassen, bas von einem guten Meister in Frankreich gemahlt war, nämlich ein schönes Mariensbild im blauen Kleid mitten in ber Tafel stehend, ber Jungfrau wahres Contersei; auf der Linken kniete er selbst, wie er in Helben, Schlössern und Banden gewesen, zur Rechten aber in seiner Rüstung, wie er stafsert war, da er in den Krieg gezogen.

Dieses alles haben vornehme, ehrliche Bieberleute zu unterschiedlichen Malen erzählt, welche sowohl den Sauptmann wie auch die Jungfrau bei ihrem Leben gar wohl gekannt.

# 161. Der breizehnte Pfennig.

ben bei Lübeck ben breizehnten Pfennig gezählt. Der eine stand und hütete, daß sie im Zählen nicht verirrt noch verhindert würden; zu dem andern aber, der da zählte, ist erstlich ein Hausen Mäuse gekommen, aber daran hat er sich nicht gekehrt. Darauf sind große Katen gekommen, aber er hat sich abermals nicht daran gekehrt, sondern fortgezählt. Zum drittenmal aber ist ein riesengroßer Landsknecht gekommen; der hat so viel Wort und Wesens gemacht, daß der Zählende im Zählen gesehlt. Möbald hat ihn der Landsknecht an den Hals gegriffen, daß er todt niedergefallen; den andern aber hat er an einen kalten Ort hinweggeführt, wo ihm beide Beine vom Leibe gefallen sind. Die haben ersahren, daß der Teusel dem lohnt, wer ihm bient.

### 162. Marienbild im Dom.

1509 haben zu Lübeck zwei Töpfer wegen eines zufälligen Tobschlages, wie man fagte, gefangen geseffen. Da man nun ben Schuldigen nicht gekannt, hat man
ihnen aufgegeben, ein Marienbild aus Thon zu machen;
und wer von ihnen das beste anrichten wurde, der sollte
Pardon haben. Da hat nun der eine ein überaus rares
und sehenswürdiges gemacht, wobei die Abern am Haupt
in der Dunne und auf den Händen wohl zu beschauen;
wie es noch neben dem Chor unter dem großen Christoph
zu sehen. Das andere steht hinterm Chor in der Bischosskapelle, ist aber nicht so schön; und da es sertig und im
Ofen gebrannt war, siehe, da hat es eine Todtensarbe
gehabt. Der dieses gemacht, ist danach hingerichtet; der
andere aber losgegeben.

Man will auch für gewiß berichten, baß bas erstere Marienbild balb nach der Zeit gen Hispanien oder Portugal von den München habe follen verführt werden; da es aber etliche Meilen in See gewesen, hat das Schiff nicht damit fortkommen können wegen eines erschrecklichen Sturm-windes. Als man aber beschloffen, das Bild wieder nach Lübeck an gehörigen Ort zu liefern, hat der Sturm ausgehört, und das Schiff seine fernere Reise glücklich fortsgesett.

## 163. Junker Schwerin.

1512 hat zu Lübed Einer gelebt, Junker Schwerin genannt, ber lette biefes Namens und Stammes, vornehsmer und guter Leute Kind. Ihm hat zu der Zeit die ganze Hölzung vor dem Burgthor, welche der Schwerin heißt, zugehört: er ist aber ein Schlemmer gewesen und in bose Gesellschaft gerathen, von welcher Einer ein Aftrologus gewesen, der sich viel vernehmen laffen und vorgegeben, daß in einer bestimmten kurzen Frist der jüngste Tag unsehlbar kommen würde.

Hierauf hat ber Junker Schwerin feine Sabe und Guter überschlagen und sein Facit gemacht: wenn er so und so viel mit seinen guten Gesellen verthate, konne er gerabe auskommen bis auf ben verkündigten jüngsten Zag.

Als nun endlich Gelb und Gut verschlemmt, verpraßt, oder verset war, aber der jüngste Tag noch immer nicht kommen wollte, mußte der Junker aus Noth, Hunger und Rummer das liebe Brot zu betteln ansangen. Wenn er nun vor Iemandes Thür gekommen, hat er mit diesen Worten eine Gabe begehrt: "Bittet für einen, der sich verrechnet hat, und gebet ihm etwas um Gotteswillen."

Nachbem bieß eine Beile gewährt, haben ihrer Cts liche zusammengeschoffen, und ihm ein filbernes Schalchen

machen lassen. Darauf hat er bei Eideshand geloben muffen, daffelbe nicht zu versetzen oder zu verkaufen: bann sollte ihm zugesagt sein, daß, wenn er mit dieser Schuffel von ihnen zu effen oder zu trinken verlange, es ihm nicht verweigert werden wurde.

Ein Nachtlager aber hat ihm keiner geben wollen, sonbern er hat es suchen muffen, wo er's bekommen konnte. Da ist er benn, weil er's nicht besser haben konnen, bes Nachts gemeiniglich auf ben Klingberg gegangen, hat unter ben Frachtwagen bas abgeworfene Stroh zusammengerafft, und sich barauf niedergelegt.

Bisweilen hat er bei feiner Ankunft schon große Saue und Schweine auf der Streu gefunden; die hat er mit den Füßen weggestoßen, und gesprochen: "auf, auf, ihr Saue, packet euch; hie muß ein Lübscher Junker liegen!"

Endlich tft bieser Derbling ober Schlemmer eines Morgens auf ber Streu tobt, bas filberne Schälchen in seinem Busen, gefunden worben.

## 164. Ablagfram.

1516. ift bes Papftes Legat, Angelus Arcimboldus, gen Lübeck gekommen, und hat sich mit Ablaß fo viel Gelb verdient, daß er sich vom feinsten Silber fürstliche Credenze, allerlei Reffel, Spieße und Bratpfannen machen laffen, und noch durch seinen Finanzer, einen Bürger aus Coln, Antonius de Wäle, groß Geld an die Fucker gen Augsburg geschickt.

Dieser Antonius hat zu einer unehrlichen Frau in ber Mühlenstraße, Anna Starke genannt, eingehen wollen; ba sind andere lose Buben dazugekommen, und ist der Ablaßfactor mit einer Dwele erwürgt und in den Sood an der Dankwärtsgrube geworfen. Anna Starken ward seftgenommen, aber sie wußte sich durch ihr glattes Geschwätz den Hals zu bergen.

Wie nun dieser Ablaßfram im Gange war, bekamen tie grauen Mönche zu S. Katharinen auch einen Ablaß, jedoch nicht länger denn von einer Besper zur andern: der Cardinal mußte sein Kreuz so lange niederlegen. Aber trot der kurzen Zeit haben die Mönche so viel gessammelt, daß sie dem Papst 100,000 Dukaten davon übermachen können, damit er Einen ihres Ordens auch zum Cardinal machen möchte.

Das Saus aber, barin bes Papftes Verordneter gewohnt, heißt noch: zum Legaten.

### 165. Des Tobes Bitterfeit.

1516. In diesem Jahr ward zu Lübeck Einer aus Wien gebürtig mit bem Schwert gerichtet, weil er in der Fischstraße einen Wandkeller aufgebrochen. Wie er nun follte in den Kreis treten, hat man gesehn, daß aus seinen Augen Blut statt der Thränen gegangen. Der hat des Todes Gitterkeit empfunden.

#### --3**©€-**-

### 166. Gotteskaften bestohlen.

1518 sind in Bommern vier Mörder ergriffen und gerichtet; die haben bekannt, daß sie mit Anderen 409 Kirchen bestohlen, und 582 Kelche daraus genommen, auch 88 Männer, 7 Frauen, 4 Kinder erwordet.

Einer von ben Dieben foll Jürgen Langaus geheißen haben. Der hatte vor langen Jahren in S. Marien ben Gotteskaften bestohlen; aber wiewohl er nichts als Scherse und Pfennige gesunden, ist es doch so viel geworden, daß er hat in fremde Länder ziehen und groß Gut damit gewinnen können.

Um biefe Zeit aber fommt er heimlich zurud und schüttet ben Gotteskaften voll Goldgülben, für jeben Scherf

ober Pfennig einen; auch hat er an Einen Rath eine große Summe geschickt, und begehrt, daß man davon das Chor umher mit metallenem Gitterwerk und kostbaren Pfeilern versehen sollte.

Aber er hat sich nicht zeigen burfen, und ist heimlich wieder von bannen gezogen. Doch hat man fein Bild an das Chor setzen laffen, wie er aus einer Molde Gold in ein eisernes Kaftchen schüttet.



### 167. Bierkrawall.

1518, Freitags nach Judica, hat Ein Rath bas Hamburger Bier auf 4 A pr. Quartier gefetzt. Es ist nicht zu sagen, wie übel die Bürger damit zufrieden gewesen; und als der Bierherr ein Jahr danach starb, ist über die ganze Stadt die Rede gegangen: die Gemeine hatte den Herrn zu Tode geslucht, darum daß er den Pfennig auf das Hamburger Bier gesetzt habe.

# 168. Birgitta Schinkels.

1518, ungeführ im Sommer, an einem sthonen und luftigen Tag gegen Abend ift ein vornehmer Burger mit Weib und Kind por's Burgthor hinaus spazieren gegangen. Sie brebten bes Weges nach bem Schwerin bin, und festen fich bafelbft auf einen frifchen Blan, langten ihr Effen und Trinken hervor, und genoffen ihrer Luft. Die Kinder aber, worunter ein Mägblein von 10 Jahren, Birgitta Schinkels, haben brei ober vier Schritte Beges von den Eltern um einen großen Baum gefpielt. Auf einmal fieht Birgitta eine Feldmaus, Die etwas trägt, mas in bem Sonnenschein mader geglimmert, also bag fle mit Frohloden geschrieen: "o feht boch, welch ein fcones Dinglein bas Thier im Munde hat!" Bater und Mutter bazu kommen, ift die Mans eilig in thr Löchlein an ber Wurzel gelaufen; man macht jedoch mit Meffern und Dolchen bie Deffnung größer, und finbet endlich einen ziemlich großen Saufen altväterischer schöner Gulbenpfennige, etliche taufend Thaler werth.

Diefes Gelb ift zu Birgitta's Vortheil angelegt und hat fo viel Gluck gehabt, daß Birgitta Schinkels bas reichste Madchen zu Lübeck geworden ift.

## 169. Brautfahrt.

1518 im October ist bem Herzog Friedrich zu Holftein seine Braut, bes Herzogs Boguslav von Pommern Tochter, in Lübeck zugeführt. Ein Rath hat sie ehrlich empfangen, und ihnen in die Herberge gesandt einen schönen lebendigen Hirsch, zwei große fette Ochsen, sechs Tonnen hamburger und vier Tonnen lübschen Biers, ein halb Ohm Wein und einen großen Kahn voller Fische. Am anderen Tage ist dem Fürsten durch zwei Raths-herren ein seiner goldener Becher verehrt, desgleichen auch der Braut; und jeder ihrer Jungsern, nach Stand und Hoheit, ein schöner goldner Ring. Damit sind sie nach Holstein sortgezogen.

Alls ber Braut Bruber, Gerzog Georg von Bommern, ein fröhlicher Herr, aus Holftein wiebergekommen, hat er auf bem Markt mit seinem Marschalk, Herrn Wolf von Borck, und Anderen Turnier gehalten mit scharfen Lanzen, Krönchen und römischen Stangen. Am Abend aber ist er samt den Frauen und Jungsern von Ginem Rath auf das Haus gefordert, und daselbst ein Tanz gehalten, nach welchem auch ein herrlich Bankett angerichtet ist.

Der Fürst war ganz weiß gekleibet; eben so bie Lübschen Frauen, die jedoch auch Berlen und Geschmeibe an den Röcken trugen.

Nach biefem allen ift man in des Raths Beinkeller gezogen, wo ein neues Bankett angerichtet war, bas die ganze Nacht bis 4 Uhr Morgens gewährt.

Bon biefem frohlichen Fürften foll ber Spruch ftammen, ber im Reller im Ramin zu lefen:

> Mannich Man lat singet Ben me em be Brat bringet. Bugte ho wat men em brochte, Dat ho wol lever wonen mochte.

#### ₩₩₩

### 170. Guftav Bafa.

Im Jahre 1519 ben letten September ist Gustav Basa, nachmals König von Schweben, zu Lübeck angestommen. Er war Einer von benen, welche König Christiern gegen seine Zusage aus Schweben geführt und in Dannemark gefänglich halten lassen. Der König hatte ihn bem Ritter Erik Erikson in Jutland besohlen, welcher seinen Gefangenen auf Handschlag und Ritterwort frei herumgehen ließ. Dieser aber ersah sich seine Gelegenheit und machte sich unsichtbar, that Bauerkleiber an und kam mit einem Ochsentreiberstecken nach Lübeck. Da am Abend spät das Thor schon geschlossen war, blieb er mit anderen Ochsentreibern vor dem Holstenthor in einem

Wirthshause bei Blom; ben andern Tag aber ging er zu Cord König, den er kannte, und wohnte bei ihm am Kohlmarki. Da wurden ihm dammastene Röcke mit 30-belpelz angelegt, sein alter Rock samt dem Hut aber auf dem Rathhause in einem Kasten verwahrt: doch durfte er sich bei Tage eben nicht sehen lassen.

Run schrieb ber Konig von Dannemark seinetwegen an Ginen Rath; auch fam herr Erif Eriffon felbft mit herrn Bulf Bogwifch, und flagten heftig, begehrten auch Saussuchung im Namen bes Ronigs. Gin Rath aber gab zur Untwort: "Lubed mare eine faiferlich freie Stabt, wo Recht und nicht Gewalt gebräuchlich; beswegen burfe man auch nicht Saussuchung thun. Wenn es aber be= gehrt murbe, wollte Er bie forbern laffen, bei benen Berr Suftav gur Berberge fein follte, und alsbann vernehmen, ob er auch Willens mare zu Recht zu ftehn; bann aber muffe man ihm ficher Geleit geben, bamit er frei abund zugeben fonnte." Die beiben Ritter haben barein gewilligt; wie fle aber vor Bericht famen, und herr Erif Eriffon flagte, wollte ibm Berr Guftav feinerlei Gefangnif zugeftehn, nachdem er wiber Gott und Recht unter ficherem Geleit aus Schweben weggeführt ware, und ftellte fein Recht zu Erkenntnig faiferlicher Majeftat und aller beutschen Fürften, insonderheit aber Gines Ehrbaren Raths ju Lubed, welcher gegenwartig an bes Raifers Stelle fage, Recht zu fprechen; und erbot fich, in Lubed bis auf Oftern zu bleiben, und fein Urthel zu erwarten. Auf foldes Erbieten hat Gin Rath ihm mit Bewilligung ber Ritter ben Sanbschlag abgenommen, und sind bie Beiben babongezogen.

Alls aber fein Proces nicht verfolgt wurde, haben ihn bie Kausteute, welche nach Schweben handelten, burch einen fühnen Schiffer, henrich Möller, unvermerkt wieber nach Schweben bringen lassen.

#### <del>~3</del>Ø€~

## 171. Lübed ein fleines Städtlein.

1521. Rönig Christiern die Stadt Stockholm in Schweden durch Bergleich gewonnen, und auf
bas höchste beschworen, daß er nur mit einem Fähnsein
Knechte einrücken wollte: nahm er doch deren 8, sührte
aber nur ein Fähnlein öffentlich; die andern ließ er von
einem Soldaten aufgewickelt hintennach tragen. Er ging
bei dem Burgemeister Görries Holfte zur Herberge; wie
et aber ins Haus getreten, sprach er: "nun haben Wir,
wonach Uns verlangt, nun ireten Wir zu Lübeck aus
dem Holstenther ins Burgthor." Ind wie er am Kaminseuer gestanden, sprach er zu Vischof Dietrich und
Andern: "er könne sich dessen alles doch so lange nicht
recht erfreuen, als er nicht wirklich ein Herr und Besitzer der Stadt Lübeck wäre."

Da nun gleichwohl das Wünschen nichts geholfen, hat er einen jungen Herrn seiner Bermandten zu Kaiser Garl dem Fünsten, seiner Frauen Bruder, geschickt, der kürzlich aus hispanien gekommen war, und ihn hoch besgrüßen und bitten lassen: daß ihm ein kleines Städtlein, Lübeck genannt, an der beutschen Käste belegen, verehrt und geschenkt werden möchte, damit, wenn er nuch Deutschsland nothwendig überfahren müßte, er auch nach seinem Willen empfangen wurde.

Dem Kaiser war Lübeck damals noch unbekannt; beswegen sehlte nicht viel, so waren die Briese darüber ausgesertigt. Aber es war gerade ein Burgemeister aus Esin am Hose; der trat, als ihm des Königs Begehr zu Ohren gekommen, vor den Kaiser und berichtete ihn, das Lübeck kein Städtlein, sondern einer von den vier Hauptörtern des Reichs, und das Haupt der Hansestädte wäre. Worauf der Kaiser weit anderes Sinnes geworden, und dem König einen Abschlag gethan.

## 172. Taubheit mit Blindheit vertauscht.

1524 ungefähr hat fich in ber Johannisstrage, wenn man hinuntergeht rechter Sand, auf einem Armenhofe folgenbes Mirakel zugetragen. Es wohnten ba nämlich in einigen Buben ein paar alte Mutterchen ober Wittwen, barunter eine, bie feit langen Jahren fo taub war. baß fle nicht hat hören können, wenn man auch noch fo laut fcbrie. Nun weiß wohl Jeder, daß folche Leute allewege ber Meinung find, bag, wenn zwei ober brei zusammen reden, von ihnen gesprochen wird: so hat denn auch diese Frau sich heftig barüber geärgert, wenn ihre Nachbarinnen im Gefprach beisammen geftanben. ift es ihr auch fehr schmerzlich gewesen, wenn Andere zur Rirche gegangen find, weil fie felbft bort nichts hat vernehmen können. Solches hat nun die gute Frau so unruftig gemacht, dag sie einmal bes Abends auf ihr Rammerlein geht, bor bem Bett in die Rnie faut, bitterlich zu weinen anfängt, und zu bem treuen Gott inbrunftig fleht: er moge fle von ihrer Taubheit erlosen; bafern fie aber mit einem Rreuz belaben bleiben folle, wollte fie lieber mit Blindheit geftraft fein. Mit biefem Seufzen, Rarmen und Beten legt fie fich zu Bette.

Bas geschieht? Nachdem fle bis 7 Uhr bes ansbern Morgens geschlafen, ift es vor ihren Augen finster,

als wenn es tief in der Nacht ware. Da steigt ste aus bem Bette, hort die Nachbarinnen mit einander schwatzen, und fragt, wie es an der Zeit, und was die Glode sei? Die sprechen: "steben Uhr!" — "Ei, sagt ste wieder, wie ist es denn noch so sinster?" Die Frauen werden lachen und meinen, daß ste trunken sei. Aber die plötzlich Blinde, welche noch den vorigen Tag stocktaub gewesen und so wohl als Andere hat sehen können, nun aber stockblind geworden und so wohl als Andere hat sehen können, nun aber stockblind geworden und so wohl als Andere hören kann, sällt auf ihre Knie und danket dem allmächtigen, treuen Gott, daß er so gnädiglich ihr Gebet erhört.

Ob nun wohl des Tages Licht zu schauen eine große Gabe Gottes ift, hat doch diese Frau es viel höher geachtet, daß sie Gottes Wort hören können, zumal man um die Zeit das Evangelium zu predigen angefangen.

#### **~⊛Q**€~

### 173. Das bide Bachelicht.

1525 war nächst König Christiern ber Lubschen argster Feind Herr Severin von Norby, ein streitbarer aber
gottloser Mann, ber auf Gottland saß und sich dunken
ließ, daß ihn Gott sonderlich erwecket zur Strase ber
Seestädte, um ihrer Sunde willen. Auf solchen Glauben
hat er denn ihren Schiffen viel Ueberlast und Schaben

zugefügt. Ein Rath fandte also seinen Sauptmann Daniel von Eln, der gewann die Stadt Wishby und nahm das ganze Land ein, es viele Jahre lang zu behalten. Da sich aber die Knechte nach ihrer Art gleich auf die Mauserei gemacht, ist Herr Severin mit seinen Seeschäumern entkommen, und zu den Woscowitern gegangen, wo man ihn jedoch gefangen gesetzt. Endlich ist er auf des Laisers Unterhandlung ledig gemacht, und in dessen Diensten vor der Stadt Vorenz in Welschland von einem eisernen Kloß getrossen und erschossen.

Da er nun den festen linglauben gehabt, daß er von seinen Feinden nicht überwunden werden möchte, so lang er Sanct Jürgen zum Freunde hätte: so hat er diesem seinem Abgott ein ungewöhnliches, mächtig großes Licht von dem Wachs machen lassen, das er den Lübschen gestohlen. Solches Licht war eine lübsche Tonne dick, und so hoch wie eines lübschen Schisses Mastdaum, und hat Tag und Nacht vor dem Abgott brennen müssen. Als die Lübschen aber auf Sottland kamen, haben sie's abgeschafft und gen ihre Stadt vor's Mühlenthor gebracht, und dem Lübschen Sanct Jürgen, der da auch zu Pferde sas, geopfert und vorgesetzt. Da hat es Tag und Nacht so lange gebrannt, die nichts davon übergeblieben.

# 174. Marten Pechlin.

1526 kurz vor Martini ließ sich ein großer Seerander, Marten Bechlin, von der Insel Vemern gebürtig, in der Nordsee merken, der auf seinem Schiff über 80 wehrhafte Manner zählte. Er hatte schon den Sommer über auf der Ostsee großen Schaden angerichtet: an einem Tage 12 Schuten verbrannt, die nach Schweden gewollt, und 105 Mann über Bord geworfen. Bon ihm erzählt Gert Korsmaker, ein Bergensahrer aus der Alfstraße, welcher ihn endlich mit einem Rohr erschoffen, solgendes:

Anno 1526 auf Michaelis Tag sind brei Schiffer von Bergen ausgelaufen: Karsten Tobe ber Alte (aus Kübeck), Claus Went von der Wismar, und Michel Here von Rostock; alle drei nach der Trave befrachtet. Run machien sie ein Verbündniß, daß sie beisammen bleiben wollten; zum Signal, wenn sie bei Nachtzeiten von einander kämen, sollte jeder eine Leuchte aushängen, damit man sehen könnte, daß sie zu einander gehörten. Als sie mun in See kamen, hatten sie guten Wind und liesen bis sie die alte Vükirche auf Stagen sahen: da kriegten sie Sturm und kamen von einander, so daß keiner von dem andern wußte, und hielten sich vier Tage und vier Rächte zwischen Norwegen und dem Herteshals. Als nun die fünste Nacht kam, etwa 2 Stunden vor Tage,

murbe Rarften Tobe ein Schiff gewahr, und hing fogleich eine Leuchte aus; bas andere Schiff that befigleichen und mandte sofort, und lief zu Tobe hin; und bas war Claus Went. Sie hielten nun zu einander bis es Tag marb; ba wurden fle eins, daß fle in Norwegen einlaufen woll-Nun festen fie bei und fegelten langs bem Lande nach ber Ras, ba lag zwei Meilen öftlich ein Safen, Namens Spltenge. Als fie aber gegen ben Scheringsfund tamen, faben fie ba einen Rraier (eine Art Dreimafter) hinter einer Klipve liegen, welche Apfde hieß. Da fagte ber Gine zum Anbern: "ba liegt ein Schiff; follte bas auch wohl ein Dieb fein? benn bas ift ein Diebshafen, mo es liegt." Einige aber fagten: " Gott bemahre, bas mag mohl ein Schotte fein, ber ba Golg gelaben." Alls fie nun fpat am Abend in Syltenge eingesegelt waren, machten fie ihre Schiffe fest, und Tobe fchickte fofort feinen Efping (eine Art Slup) ans Land, und ließ die Bauern fragen: mas für ein Schiff bas mare, bas ba zu Rhibe lage? Da fagten bie Bauern: bas mare ein Rauber, ber hatte viel Bolfs bei fich. Allerheiligen unter Mittag kamen zwei norwegische Jungen an Claus Went fein Schiff und boten zwei Gubner zu Kauf; die waren jedoch fo theuer, daß man fle nicht faufen wollte. Run fag ber alte Tobe in ber Rajute bei ber Mahlzeit; ber hörte fremb Bolf, und fragte: was für Leute braugen maren? Man fagte: es find zwei

Jungen, Die wollen Suhner verfaufen." Da fprach Tobe: "bie lagt hieher fommen; bas find Berrather, Die ausfpionieren wollen, wie ftart wir find, und mas fur Gefchut wir haben." Sogleich murben die Jungen ergriffen und befragt; ale sie nicht gestanden, nahm man einen Bolten (Fugeisen) und brobte fle zu fchließen. Da gefand ber gröfite Junge fogleich: baf fie um bes Spionierens willen gefommen maren. So fragten wir: mas für ein hauptmann auf bem Schiff mare, und wie er hiefe? Davon mufte ber Junge nichts; aber er fagte, daß fie dort dabei maren und eine hohe Rubbrude (leichtes Überbeck) auf dem Kraier bauten, und baf fie uns an Bord zu fommen bachten. Der kleine Junge aber blieb wohlgemuth und fagte: er mare nicht Spionierens wegen aus; er biene einem Bauer bort; wolle man's nicht glauben, fo follte man mit ihm nach bem Bauerhof fahren; ba murbe man's fo befinden. So murbe benn ber große Junge in ben Bolten geschloffen, bie beiben Espinge aber und bas kleine Boot, welches bie Jungen gebracht, bemannt, mit Safenbuchfen und Rohren berwahrt, und mit bem Jungen nach bem Bauerhofe geschieft, um zu febn, ob er bie Bahrheit gefagt, ober nicht. Unterwegs fagte ber Junge: "wollt Ihr an bas Räuber-Schiff ba, so will ich Euch wohl bahin bringen; sie sind nicht ftart, Ihr nehmt fie wohl mit biefen brei Boten;" benn er meinte uns fo um ben Sals zu bringen. Aber

ibm warb geantwortet: bas batte ihn ein Dieb gelehrt; er folle uns nur nach bes Bauern hof bringen, wo er biente, wie er gesagt. Alls wir nun bei bem Banerhof waren, ließen wir funf Leute mit hatenbuchfen bei ben Efpingen gurud: wenn fle mas vernahmen, follten fle ichiefen, bann wollte man ihnen balb zu Gulfe fommen. Dicht vorm Bauerhofe aber horte man großen garm in ber Stube, bag man meinte, es mare ein Saufen Diebe ba, zumal bas Raubschiff fo nah lag, bag man bie Stengen über die Klippen wegsehn konnte. So ward bas Saus mit Rohren und Safenbuchfen umftellt. aber, ber Beter bieg, ein Norwegicher Ebelmann und vorzeiten Bogt auf bem Lande, legte einen Bfeil auf bie Sehne bes flahlernen Bogens, ben er trug, fließ Die Thur auf, und trat zu ihnen ein. Aber es war niemand anbere brin als ein Saufen Bauern; die fagen und tranken, wie es ihre Gewohnheit ift auf Allerheiligentag. So sprachen bie Bauern auf norbisch: "Sieh, Beter, wo fommt Ihr her, daß Ihr fo bei uns einfallt mit gespanntem Bogen?" Da sagte er: bas möchte wohl facht bie Beit mit fich bringen. Nun fam ber Wirth vom hofe zu ben Unsern hinaus und wunderte sich, daß so viele Leute ba maren, und fragte: wen fie fuchten? Sie fprachen: ber kleine Junge hatte gefagt, bag er ihm biente, und ba wollten fie wiffen, ob es mahr fei; auch hatten fie gemeint, bag er andere Gafte in ber Stube gehabt. Da

fante er: ja, ber Junge mare fein. Dun gaben fie fein Acht mehr auf ben Jungen; ber Bauer aber schenkte ihnen ein, und wollte Bante aufschlagen; fle follten fich fenen und trinfen; er meinte nämlich uns boch noch zu berrathen und um ben Sals zu bringen. Nun war Michel Bere von Roftod beffelben Morgens vorbeigefegelt, als wir bes Abends zur Syltenge gekommen, und in Ryen-Selloe eingelanfen. Das hatten bie Rauber gefehn und ein aroges Boot mit Satenbuchfen, Schlangen und Rohren nach Rhen-Selloe geschickt, um zu sehen, wo Michel Bere lage, und wie fie am beften an ihn tommen moch-Davon hatten wir aber nichts erfahren, und bie babin Geschickten mußten wieder nicht, bag wir am Abend in Spltenge eingelaufen maren. Run lag eine große Buffe in einer Bief zwischen bem Bauerhofe und unfern Efpingen: Die hatten bie Seerauber genommen und aufgehauen; wenn niebrig Waffer war, lag fle troden; war's aber boch, fo ftant fle voll Baffer. Der Schiffer nun, welcher nach Tonoberg zu Sause gehörte, batte mit bem Sauptmann fich babin vertragen: wenn er hundert Golb= gulben brachte, folle er fein Schiff wieber haben, und es ausbeffern burfen. So war ber Schiffer nach Saus, um bie Golbgulben zu holen; er hatte aber bie Bootsleute ba gelaffen; bie lagen beim Bauern zur Berberge. Giner berfelben nun fam auf bem Wege, als wir zu ben Efpingen wollten, zu uns und sprach: er wollte uns wohl

mas fagen, wenn wir ibn nicht angaben; benn wenn es bie Bauern erführen, bag er Wort mit uns hatte, fo verriethen fie ihn, bergeftalt bag er um ben Sals fame. Da fagten wir ibm zu; ben folle er frei fein, wenn er uns mas Gutes zu fagen mufte. Da bat er: wir mochten une ohne weiteres zu unfern Schiffen machen unb bie wohl vermahren, benn ber Dieb fei mit 80 Leuten ba, und bas Boot, bas nach Mben-Sellde mare, fonnte wieberkommen und und begegnen: bann waren wir um ben hals und unserer Schiffe bazu quit. Der große Junge, ben wir figen hatten, mare ihr Rabufenknecht, ben hatte ber Dieb bazu gezwungen samt bem andern Jungen bie Buhner zu nehmen und auszufundschaften, wie ftart wir an Bolf maren und mas mir an Geschütz hatten. Da bankten wir bem Bootsmann, und machten bag wir wieber zu unsern Schiffen famen. Raum aber maren wir an Borb, ba fuhr bes Raubers Boot von Mhen-Sellde an unferm Safen vorüber nach feinem Schiffe gurud. Wir aber holten einen Saufen Steine in beibe Schiffe und füllten bie Marffen (Maftforbe) bamit, brachten all bas Geschütz, bas wir hatten, auf eine Seite und legten bie beiben Rarbeele (Mafttaue) in einanber ein, bamit wir, wenn's noth mare, die Schiffe bicht zusammenwinden, und, wenn die Rauber an Bord famen, einer bem andern beiftehn konnten. So richteten wir alles an, wie wir's geben und nehmen wollten. Des Abende aber tamen bie Souvillente mit einem Boot vor ben Safen an eine Rlivve, und betrachteten fich lange unfre Schiffe, und wie und mo fle und auf Belben and fommen fonden: und fuhren bann wieber ben. bielten wir ftarke Wacht. Als ber Tag tunt, lief ein arofiet Saufe von ber Geite baber, mo bet Rauber lan. und feste fich unferm Schiff zur Seite auf bie Rityven und fratte mit Mund und Außen bas Moos' ab. baff einem bavor graufen mochte. Dieg war bes Sonnabenis nach Allerheiligen. Unfer Bolt aber fuhr aus beiben Schiffen and Land und hieb Holy, belbe Efpitte voll, und machte ein Feuer; ein Theil wusch bie Semben. Run ging ein Gefell oben auf ben Altworn fpanteren: ber rief herunter: "ba tommt ein Schiff und eine Schute bes Weges, wo ber Dieb liegt." Go balb bas ber alle Tobe horte, blies er ins Sifflet (Die Schiffspfeife), baff bas Bolt haftig an Borb kante, und fo holten wir bie Schiffe jufammen und machten alles flar. Als ber Dieb eben vor ben hufen kam, Hes er auf uns loslegen. Da fante ber atte Tobe: "bie Schute, bie bor ihmt läuft, wird Beuet an une bringen: fogleich bemannt bie Efpinge, damit ihr, wenn er ansteckt, dem Feuer unter die Augen rubern und es ablenten konnt." Dem geschah fo; ba fteette ber Rauber alsbald bie Schute an und lief fle auf und gutreiben: unfer Bolf aber ruberte vor bas Feuer und wollte es über bie Seite vorbeiffeuern. Dun



hatte ber Dieb ein großes Boot bemannt und jagte ben Unfern entgegen, bag fie bas Reuer verlaffen und fich mit bem Cfping bor unfer Fahrzeug legen mußten, um ce, wenn's fame, mit Spieken vorüber zu ichieben. 208 aber bie Schute fo nahe kam, baf wir fie mit ber Schlange ablangen konnten, schoffen wir einmal baburch, bag bie Mammen in bie Luft ftoben. Da fturzten brei Rerle beraus mit einem fleinen Boot, und ließen fle treiben. Gott aber gab gnabig, baf bas Segel anbrannte, und bie Schute quer vor uns über trieb. Da licf ber Dieb ein Unter fallen, befestigte freie Troffen (einmal gebrehte, bice Taue) an einander und fegelte bie aus, in ber Meinung, wenn's ihm nicht gludte, fich gegen ben Wind wieder einzuwinden. Da er nun fo ankam vor feiner Fock, hatte er bas Geschut auf einer Seite, und ebenba eine Bruftwehr von Tonnen auf ber Ruhbrude gemacht und die Tonnen mit altem Gerümpel gefüllt, und zwischen zwei Tonnen eine Sakenbuchse, und bas meifte Bolf auf ber Kuhbrücke. Da sprach ber alte Tode: "Kinder, ver= zagt nicht, friegt fogleich ben Wimpel her und lagt ihn fliegen, und fest bie Marffenragen in die Biet (bas eine Ende fteil in die Hohe), bamit er febe, bag er Leute vor fich hat, die fich zu wehren gebenken;" auch verbot er, wenn ein Jeber fich mit Röhren, Saken und Schlangen fertig gemacht, eber zu schießen, als er ins Sifflet fließe; er wollte wohl feben, wenn's Zeit mare. Wenn er aber



ablag und weber rud's noch vormarts von uns fommen fonnte; bann fegneten wir ihn mit Schuffen langs bem Schiff und mit Steinen aus ben Darffen, bag er's gern beffer gefeben batte. Run ftanb ber Sauptmann binten im Berbede gegen bas Rachthaus und hatte ein Rappier in ber Sand, und fcbrie fein Bolf an: bag es uns entern follte; und in großer Bosheit rig er ben Mund von einander und schlug die Zunge aus und liebte. Gofort mar ein Gesell ba, ber fah's, und weil er aut mit bem Robr fcbiegen konnte, traf er ben Sauptmann, bag biefer bie Beine in die Sohe fehrte und auf ber Stelle tobt mar. Da mit ber Zeit wurden bie andern zaghaftia: wir aber frigten Buth. Aber da war einer in bes Diebes Schiff, ber fand vor ber Greev (am Borfteben) und fchoff aus ber Greep und einmal 8 Mann tobt und bem alten Tobe burch ben Arm. Das marb Noben Roch gewahr, und lief zu bem Gefellen, welcher ben Hauptmann getroffen und fagte ihm'd: ber fchoff bem Kerl burch ben Ropf. Seitbem verloren wir fo viel Bolfs nicht mehr, aber es fehlte uns an Steinen; wir gingen alfo bei und brachen ben Geerb in Claus Wents Schiff ab, manben bie Steine auf und marfen bamit. Da riefen fle: fle wollten fich geben. Nun wollten wir aufammen über fie berfallen, machten alfo bie Saue etwas Ive, womit fie feftgehalten wurden, und liegen fie beffer an Bord schwenken. Me wir aber tanpen, waren; bie

Diebe unter bem Berbedt und famen hervorgesprungen mit Beilen und Spiefen und fielen auf uns ein, und wollten une fo noch überraschen; wir aber famen wieber zum Gefchut und hielten fle fo warm, baf fle bas Boot an fuchen begannen. Nun fürzten wir vereint über fle ber, und ließen fle bie Degen und Sandbeile fuhlen, bergestalt baf ihrer nicht mehr benn 6 gefangen wurden: ihrer vierzehn entfamen ins Boot: bavon erschoffen wir noch einen mit ihrem eignen Gefdut; bie andern aber erreichten ben Safen und eine fleine Jacht, bie eine gute Strede von ihnen mit 5 Mann ruberte. Dabinein fliegen fle und liegen bas Boot mit bem Erschoffenen zu uns treiben. Alls wir nun meinten, bag wir alles flar hatten, hörten wir, bag noch anderes Bolf unter ben Lufen fei, bas wir fur Diebe hielten; aber es waren zwei Ungeschloffene, die riefen: "fconet, lieben Bruber, benn wir find arme Gefangene"! Da faben wir ju, und fiebe, ce waren hinrich Stichban und ber junge Kopfe Thonagel von Samburg; ben halfen wir aus ben Schlöffern und ließen fle nach oben gehn, damit fle fehn mochten, wie ba gefahren mare: welche Freude ihnen bas war, kann fich Jeber leicht benten. Sie hatten fünf Wochen lang gefeffen, und fagten aus, ber Schiffer hieße Marten Bechlin und mare aus Fehmarn, ber Sauptmann über bie Rnechte aber hieße Brun von Göttingen; Bechlin mare Schiffer und Sauptmann. Sie erzählten uns auch, welch entfetliche Buben bas maren, und mas bie Bofes gethan bie funf Wochen über, daß fle gefangen gemefen. Die feche Rauber hatten wir zwei Nachte bei uns; bann brachten wir fie aus bem hafen und warfen fie über Bord; auch bie Tobten plunberten und marfen wir in bie Gee. Bir verloren bagegen 11 Mann: von benen wurden 10 auf bem Anfder Rirchhofe begraben; ber elfte, Wents Steuermann, lebte noch bis zur Wismar; ba ftarb er auch. Auch wurden wohl 20 ber Unfrigen verwundet, famen aber bald wieder zu baf. Die und aber mit bem Boote entfommen waren, fielen felb vier nachher noch in Dichel Bere's Banbe, ber fie über Bord warf. Go blieben noch 9 übrig, die sich bis Warberg durchschlichen; ba wurden fie ergriffen, ber eine jum Buttel gemacht und genothigt, ben übrigen 8 bie Ropfe wegzuhauen. Wir aber nahmen bie Guter und bas Beste vom Tau und Tatel. Antern und Segeln, und verbrannten bas Schiff bann. Die Guter beuteten und theilten wir: ba mar von allerlei Baare, Getrant, Proviant und Rirchenfilber, fo bag jeber von une, die Tobten sowohl als die Lebendigen, an 70 1k Lübsch bekam. Auf Sanct=Marten8=Abend liefen wir bann aus Holtenge und hatten noch manchen Sturm zu bestehn; aber Gott half uns, daß wir auf Sanct-Ratharinen-Abend vor die Trave kamen, 91 an Bahl, jung und alt auf beiben Schiffen. Marten Bechlins Fahnlein aber brachten wir mit, und liegen's in die Marienfirche über ber Bergenfahrer Stuhl hangen.

#### 175. Der Mörber Giefe.

1527 auf Palmfonntag-Abend ging eine Frau, die unten am Jerufalemsberg wohnte, mit einem Lechel Bier aus Lübeck. Sie lebte nur knapp, richtete aber alles genau ein, wenn sie auch nicht immer auskam. Der Mann war ein Trunkenbold. — Warum? weiß man nicht, aber wie den Abend das arme Weib nach Haufe kömmt, fängt er an mit ihr zu zanken, zieht vom Leder und haut nach ihr. Am Sals nicht gering verwundet, springt sie hinauß, um Hülfe zu suchen; da sie aber in den Graben stürzt, fällt er über sie her und schlägt sie todt. Wie er sie darauf mißhandelt, ist nicht auszusprechen, auch sonst nicht geschehn, so lange Lübeck gestanden: genug, daß man nachher noch die Überreste eines ungebornen Kindes bei ihm fand, deren er zur Hererei gebrauchen wollen.

Nach ber That pacte er ruhig feine Habseligkeiten zusammen, ließ den Leichnam liegen, und machte sich bavon. — Der Körper aber war kaum gefunden: so besmächtigte sich ein Entsetzen und eine Wuth der ganzen Stadt. Zu Pferbe und zu Fuß sprengte nach allen Seisten alles aus, was nur sich regen konnte; endlich fand man den Kerl samt seinem Gepäck in einem Boot zu herrenwiek, wo er sich durch einen Jungen nach der Meks

lenburger Seite überfeten laffen wollte. Schon Rachmittags 2 Uhr marb er auf bem Marftall zu bem icheuslich verftummelten Rorper geführt, fagte aber gang unbefangen: "fieh, fleh, armes Weib, bas bacht' ich nicht, als ich bich gestern in die Stadt schickte, bag ich bich fo wieberseben murbe!" Aber in bemfelben Augenblick begann ber Leichnam übermäßig zu bluten, bergeftalt bag Die herren und bas Bolf fich höchlich verwunderten, und nach Gottes gingerzeig ben Schuldigen ertannten. Der Morber ward alfo in die Frohnerei gebracht; aber man hatte Muhe, ihn lebenbig burch bie Gaffen zu beingen, so wuthend war auf ihn das Bolf, und namentlich alle Weiber. Ja, ale er por bie Frohnerei fam, trat bes Buttels Beib in Buth an bie Thur, und fchrie: "weg, meg mit bem Schelm; ber barf in mein haus feinen Buf feten." Claus Rofe aber fprach: "gemach, gemach, liebe Frau, ich will ihn schon verwahren, bag bu behatift was bir Gott gegeben," und bamit fette er ihn in ben tiefften Reller.

Nach Diern warb das Scheufal geradert, getopft und dann geviertheilt; fein Kopf aber auf eine hohe Stange gestedt.

### 176. Berbeffert burch Johann Balhorn.

1528 hat ein ehrlicher Buchdruder zu Lübeck, Namens Johann Balhorn, aus Soest in Westfalen bürtig, ein neues Fibelbuch für die liebe Jugend ausgehn laffen, has er verbessert durch Johann Balhorn genannt. Dieser hat zuerst den Lutherschen Glauben samt dem Vaterunser und dem Hausspiegel hineingebruckt, und ein nachdenklich Sinnbild hinzugethan, nämlich einen Hahn, welcher die Christenheit zur Wachsamkeit aufrust, daß ihr nicht fremde Eier ins Nest geleget werden.

Solches alles aber haben die gottlosen Pfaffen bahin perbreht, als hatte der Balhorn den Sahn selbst Gier legen laffen, dem Fibelbuch aber noch die Buchstaben ff, U, mm, ff hinzugethan; und machten den ehrlichen Mann zum Thoren. Daher denn in einigen Landen das Sprüch-wort aufgekommen: "verbeffert durch Johann Balhorn."

Diefer Balhoin aber hat ihnen eine treffliche Verbefferung angerichtet, als er einige Jahre hernach die neue Ordnung des Lübschen Gottesdienstes in Druck ausgehen laffen. Darüber sie denn höchlich verbittert worden, dergestalt daß sie, wo sie vermocht, allewege daffelbige Buch gar verdorben und zu Grund gerichtet; und ist schier wesnig davon übrig geblieben. Hat ihnen aber dennoch nicht baten wollen.

### 177. Ach Gott vom Simmel fieh barein!

1529 war ein armer blinder Knecht, welcher beutsche Psalmen vor den Thuren pflegte zu singen. Als dieser einmal vor des Burgemeisters Jochim Gercken Thur kam und sang, wurde ihm ein Baar Schuh gegeben, und er mußte die Stadt mit dem Rucken ansehn.

Run begab es sich, daß auf Sanct=Riclas=Abend, welches ein Sonntag war, ein Kappellan zu S. Jakobi, Herr hillebrandt mit Namen, die Frühpredigt hielt. Als er nun nach der Predigt, damaligem Gebrauch nach, anffing für die Todten zu bitten, sangen auf einmal zweikleine Jungen den deutschen Pfalm:

"Ach Gott vom himmel fieh barein, Und lag Dich beg erbarmen. Wie wenig find ber Beil'gen Deln! Berlaffen find wir Armen. Dein Wort will man nicht haben wahr; Der Glaub' ift auch verloschen gar Bei allen Menschenkindern.

Darum sprich Gott: ich muß auf sein, Die Armen sind verstöret; Ihr Seusen bringt zu mir herein, Ich hab' ihr Klag erhöret. Mein heilsam Wort soll auf bem Plan Den falschen Feind frisch greisen an, Und sein die Kraft ber Armen. Das Silber burch Feuer siebenmal Bewährt wird lauter funden: An Gottes Wort man warten soll Defigleichen alle Stunden. Es will durchs Areuz bewähret sein, Da wird erkannt sein Krast und Schein Und leucht't ftark in die Lande."

Da stimmten benn bie Bürger fleißig mit ein, und bieß ist ber erste beutsche Pfalm, welcher zu Lübeck in ber Kirche gesungen ist.

Solches Singen nun brachte großen Schrecken über bie Priester, weil es ein ungewöhnlich Werk war. Die Bürger jedoch beschlossen und berebeten sich: so oft Einer auf den Predigtstuhl kame und zu sagen begunnte von Anbetung der Heiligen, Berdienst der guten Werke oder sonst etwas, das mit der Lehre des Evangeliums nicht übereinstimmte, wollten sie gleich anheben zu singen: "Ach Gott vom himmel sieh darein!" — und dann mußten Wönche und Pfassen wohl aufhören.

### 178. Doctor Pommer.

1530 ift Doctor Johannes Bugenhagen oder Bommer gen Lübeck gekommen und hat in der Marienkirche seine erste Predigt gethan, daß sich die große Menge der Zuhörer darüber verwundert. Er hat den fast zerrütteten und zerstörten Gottesdienst in eine christliche Kirchenordnung gefaßt, eine hohe Schule in S. Katharinen-Rloster angeordnet, und das Burgkloster für arme Leute einzgerichtet.

Da er nun nach Wittenberg abgesobert worden, haben ihn die Herren des Raths ehrlich begabt, und auf einem verdeckten Wagen mit vier Marstallpferden durch zwei ihrer Reitendiener zurückbringen lassen. Dessen ist der Fuhrknecht, ein junger Bursch, höchlich unwillig gewesen, daß ein stmpler Prädikant sahren sollte, wie seine Herren. Da sie also aus's freie Feld gelangt sind, denket er dem Doctor eine Farbe abzujagen und Ritter an ihm zu werden; dreht sich also um und fragt: "Herr Doctor, ich hätte Ihn wohl etwas zu fragen; will Er mit in Güte antworten?" — "Ei, warum nicht?" spricht Bugenshagen. "Pstag der Apostel Betrus — sagt der Knecht — während seines Apostelamts auch also in behangenen Wagen mit Vorreutern einherzusahren, wie Ihr?" Der

Doctor sah, daß er mit einem Schalk zu thun hatte, bebachte sich bestwegen nicht lange, sondern sprach: "mein Sohn, sobald der Apostel Petrus zu so gütigen und frommen Leuten kam, wie deine Herren zu Lübeck sind, ließen ihn diezelben auch dorgestalt wieder gen Hause stühren, wie jeho mir geschieht: kam er aber zu so losen Knollen und Schälken wie du bist, so mußte er allewege wohl zu Kus und allein wiederum nach Hause gehem."

~3**06**~

# 179. Serr Gottschalk Lunte.

1531. Fis Gerr Nicolas Bröms und Herr Harmen Manues heimlich aus der Stadt gezogen waren, weil sie die Lehre des Evangeliums nicht gutheißen wollen, ward von den verordneten Bürgern Herr Gottschalf Lunte, Ritzter, zum Burgemeister erwählt. Dieser hat in der S. Ottilien= oder Tilgen=Straße in dem langen Hause geswohnt, daran viele Lampen geschildert und geschnist waren. Die Ursach davon war diese. Herr Gottschalf hatte, wie er zu Velde gedient, allemal in seinen Panieren oder auf seinem Gezelt eine brennende Lampe geführt. Nun begab es sich, daß einmal ein fremder Cavalier durch Lüsbed reiste, der ebenmäßig eine Lampe im Kriege gebraucht.

Da er nun herrn Gottschalts Gewaffen gefehn, hat er fich beffen verwundert, und gefragt: wie es fomme, bag er bie Lampe auch führe? Darauf hat Berr Gottichalt fich horen laffen: er habe biefelbe redlich und rittermäßig im Rriege gewonnen, und werde fle behalten; mas auch bes Andern Begehren fein mochte. Weil nun feiner von ihnen die Lampe fahren laffen wollen, ift beschloffen, bag fle im öffentlichen Rampf barum ftreiten mochten; es wurden also die Steine am Markt aufgeriffen, und alles mit Sand und Brettern zugerichtet, ba fle benn beibe in einem Turnier ritterlich barum gefampft in Begenwart vieler vom Abel, Burger, Frauen und Jungfrauen, beren bas Rathhaus und alle Fenfter voll gemefen. Enblich bat Berr Gottichalf ben Fremben vom Bferbe gestochen. und baburch bie Lampe abermal erhalten. Sie hat ihm aber fo fehr gefallen, bag er fle allenthalben anbringen laffen, ihrer auch als filbern Trinkgeschirr gebraucht hat.

### 180. Berr Jürgen Bullenweber.

1532. Bur Beit ber burgerlichen Unruhen in Lubed. bie Berr Nicolas Broms mit feinen Verwandten angerichtet, wohnte in ber Ronigstraffe, an ber Burftraffen-Ede, ein wohlhabender Raufmann, Jürgen Bullenweber, geburtig von hamburg. Er war viel zur See gemesen, und hatte fich in bem Kriege gegen Ronig Chriftiern und feine Seerauber fo tuchtig erwiesen, daß feine Freunde ihn scherzweise ben Admiral nannten. Da er nun hauptfachlich nach Schweben Sanbel trieb, fah er oft, wie fcmählich alle die Verheißungen gehalten wurden, welchen ben Lubichen zur Zeit ber Noth gemacht waren, ja wie bes Ronigs Absicht babin ginge, fie gang aus bem Reich au verbrangen. Nun wollten bie Hollander burchaus in bie Offfee, welche ihnen burch bie Stadt Lubed verfoloffen war, und verhicgen beghalb ben Schweben große Bortheile, verhandelten auch heimlich mit ben Danen, bag fle ben Gund öffnen follten. Das alles erfuhr Jurgen Wullenweber, ging ju herrn Nicolas Broms, und forberte ihn auf; ben Anschlägen mit allem Ernft zu weh= ren; erbot fich auch felbst auszuziehn und bie alte Lubsche Freiheit gegen bie Sollanber zu behaupten. Berr Broms

aber, ber ihn nicht leiben konnte, weil er ben Luther'ichen Lehren nachhing, wies ihn mit harter Rebe ab: bas fei Eines Raths Sache und ftunbe zu boheren Banben; wo es wiebertäuferifcher Thaten beburfte, wurde man ihn rufen laffen; - bamit ließ er ihn ftehn. Das trug Jurgen Wullemveber beimlich in feinem Betzen betborgen, bis die Zelt gabe, was er thim follte: aber er zog viel verwegne Gefellen an fich, betten er fich kund galb, fonberlich wenn er im Weinteller im Ect fag und ber Beitef Lauf und Gelegenheit besprach. Nach und nach watt es ihm flae, baf bie ganze Macht ber Samfeftibte anmentante werben muße, um bas Ren zu gerreißen, bas immer enger um Lubed aufammen gezpaen fei. Er fürchtefe aber, bas, menn Brome mit feinem Anfrang an ber Gribe bes Raths bliebe, ber Raifer allen foinen Ginfluff auf bieten tollene, um bie Lübeder von Reinbiellateiten wann bie Bollander abenhalten.

Da kamen bie Unruhen, welche Gerr Bronts durch seine etserne Harte gegen die evangelisch Gestinnten hervorrief. Wullenweber hielt sich weislich zurück, um den ersten Ersolg abzuwarten; während aber seine Gesellen offen in der Bürgerschaft auftraten und den Rath bestürmten, wuste er durch Drohung und Warnung die beiden ältesten Burgemeister, Gerr Broms und Gerr Bibnnies, in allem, was sie unternahmen, zweiselhaft zu machen. Endlich zogen beide heimlich aus der Stadt.

Da trat Wullenweber hervor, berebete ben Bürgerausschuß, ben ganzen Rath gefangen zu halten, bis man über Brömsens Flucht vollständigen Aufschluß gewonnen, ließ aber dann die Gefangenen bergestalt hebrängen, daß ein großer Theil abbankte, und die übrigen gendthigt murben, ihn selbst und solche Bürger neu zu wählen, welche mit seinen Anschlägen längst vertraut waxen.

Bereits nach 14 Tagen ftand er als Purgemeister an der Spige des neuen Raths, und forderte mit großer Beredsankeit die Bürgerschaft zum Kriege gegen die Hallander auf: koften folle das nichts, denn er gedächte die hundert Centner Silbers und Goldes zu nehmen, die man auf der Trese verwahrt, als man die Kirchen ihrer absgöttischen Bilder und überflüssigen Geräthe entledigt. Mit großen Freuden ward der Vorschlag angenommen.

Das Glud begünstigte ihn. Kurz barauf starb ber König von Dänemark, und die Reichsstände waren sehr geneigt, einen jungen Brinzen auf den Thron zu setzen, um das Regiment besser in Händen zu behalten; bann aber kam auch Marr Meier nach Lübeck, welcher ein ersfahrner und geübter Kriegsmann war, und zu Lande eben so wohl alles ausrichten mochte, wie Wullenweber zur See. Nun wurden Schisse gehaut, aus dem metallenen Kirchengerath Feldschlangen und Falkonette gegossen, Trupspen geworben, und ein kühner Zug gegen die Hollander unternommen, die, ohne es zur Schlacht kommen zu lassen,

sich verliesen und Frieden suchten. Im blanken Harnisch und mit silbernem Admiralstab kam Wullenweber zur Bershandlung nach Hamburg; zwei Hauptleute mit siedenzig gepanzerten Reitern geleiteten ihn; Trompeten und Bossaunen wurden vor ihm her geblasen. Aber man verstand ihn nicht; die Hamburger hatten ihm schon im Kriege den Broviant versagt; und jetzt waren seine eignen Amtögenossen bemüht, ihn in beiden Städten zu verdächtigen. Unerwartet kam er zurück und kräftigte seinen Anhang; dann schloß er Frieden mit den Holländern, und gewährte ihnen am Ende selbst die Fahrt auf der Ostsee, weil die dänischen Angelegenheiten eine Wendung erhalten, die seine ganze Krast in Anspruch nahm.

In Danemark nämlich hatte Herzog Christian, bes verstorbenen Königs ältester Sohn, einen unvermutheten Anhang gewonnen; namentlich hatte sich Holstein und Schleswig für ihn erklärt; auch der König von Schweden verband sich bald mit ihm. Wullenweber, der den dänisschen und schwedischen Städten mit der Aufnahme in den Hansabund geschmeichelt, und, von den Umständen begünssigt, dort einen Freistaat zu gründen gedacht, wozu seine Freunde, Ambrosius Bokbinder zu Kopenhagen und Jürgen Münter zu Malmö, bisher insgeheim mitgewirkt, änderte jetzt seinen Plan. Mit kühnem Entschluß erhob er die Fahne für den in schmählicher Gesangenschaft schmachtenden König Christiern II., vordem Lübecks argen Feind,

beffen gewaltiger Abelshaß in ben burch ihn befreiten Bauern fortgahrte. Dann marb er ben Grafen Chriftoph von Olbenburg an und ließ einen Scheinangriff auf Bolftein machen, wodurch das eigentliche Danemark von Truppen entblößt marb. Während nun ber Krieg in ber Nahe Lubede geführt mard, wo jeboch Bullenweber feinen Unhangern zu viel zugetraut, ging ber Berabredung gemäß Marr Meier nach Schonen, ber Graf aber mandte fich nach Danemark und eroberte Die Infeln, wo die Bauern fich für Christiern II. erhoben. Kur ben Nothfall hatte außerbem Wullenweber einen geheimen Bertrag mit ben Englandern geschloffen, benen er bie banifchen Infeln überlaffen wollte, um in holftein und in Schweden freiere Sand zu haben. Dafür wurden ihm englische Gulfsgelber zu Theil, womit er als Admiral, ben filbernen Stab in ber Sand, die Oftfee frei hielt und die feindlichen Schiffe vernichtete, um ben Lübischen bas Meer zu eigen zu machen.

Aber während er braußen auf ber Höhe seines Gluds stand, verlor er in Lübeck selbst alles Ansehn. Er hatte gehofft, durch die Erhebung für Christiern II., dessen Schwasger, den Kaiser zu gewinnen; aber Bröms, der am kaisers lichen Hofe die Sache des alten Raths selbst, in Lübeck insgeheim durch seinen Anhang betrieb, sorgte dafür, daß der Kaiser nicht getäuscht würde. Die Bürgerschaft ließsich bestimmen, den Ausschuß, in welchem Wullenwebers Stärke lag, abzuschaffen, und sehte auch einen Frieden

mit Herzog Christian burch, welcher sich nun mit aller Macht nach Jutland wenden, und seine Wahl zum König erzwingen konnte. Die Umgegend der Stadt war, in Folge der Feigheit der Bürger, schmählich verwüstet; vergebens drang Wullenweber auf Entschädigung: die Lübecker selbst zwangen ihn zur Nachgiebigkeit.

Während aber Wullenweber auf Befestigung seines Regiments in Lübeck bachte, ward Marr Meier von den Schweden gefangen, des Grasen Heer auf Fünen geschlagen, die schöne Flotte der Lübschen bei Bornholm zerstreut. Nun war sein Ansehn dahin. Während er in Meklenburg mit dem Herzoge wegen Erneuerung des Kriegs unterhandelte, langte ein kaiserliches Mandat zu Lübeck an, welches die Weberaufrichtung der alten Verfassung und des alten Kaths bei hoher Strase und Ungnade anbefahl, und obgleich Gerr Jürgen scheunigst zurücksehrte, sand er doch den Rath und die Bürger schon einig, ihn zu stürzen: er kam dem zuvor und dankte in einer kurzen Anrede selber ab.

Bährend aber Bröms und sein Anhang in seierlichem Zuge sich der Stadt näherte, zog Wullenweber in der Stille vor ihm weg nach Hamburg, um ins Land Habeln zu gehn, und von dort dem Grafen Christoph, der in Ropenhagen eingeschloffen war, neue Ariegsvölker zuzusühren.

Seine Freunde zu Samburg marnten ihn; benn ber Bogt bes Erzbifchofs von Bremen, Claus hermeling, hatte

Befehl ihn zu packen, und that es, als Wullenweber über die Elbe kam; wofür er nachher Hauptmann zu Lübeck wurde. Wullenweber ward nach der Rothenburg, dann nach der Steinburg gebracht; der Pfaffenknecht, Herzog Geinrich von Braunschweig, des Erzbischofs Bruder, ließ ihn so lange und so hart peinigen, bis die Bekenntnisse da waren, welche die Brömsen wünschten. Da hieß er ein öffentlicher Dieb, und zwar einer, der aus Kirchen und Gemeindekasten gestohlen; ein Missetkäter an Gut und Blut Anderer, ein Berräther, ein Wiedertäuser, in summa ein Anstister aller Bosheit und Zerrütter gemeiner Wohlsahrt. Und das alles obgleich allgemeine Amnestie verkündet war.

Den Scharfrichter ließ man das Urtheil finden; es lautete: daß Wullenweber in vier Theile gehauen und auf vier Rader gelegt werden muffe zwischen Simmel und Erde, auf daß er es nicht mehr thate, und ein Anderer daran gedächte.

Wullenweber erinnerte jedoch ben Herzog baran, baß er ihm mit feinem fürstlichen Wort Gnade zugefagt, und bat demnach wenigstens um einen ziemlichen Tod. Da ward ihm die vorgängige Enthauptung gestattet.

Alls er zur Dingstätte geführt mar, begehrte er bas Wort gegen bie Lübschen, und fagte ihnen: nun hatten sie ja, bem sie so lange schon nachgestanden; mehrere der im Gericht verlesenen Artikel seien nicht mahr, andere

habe man ihm burch fdmere Marter und Bein abge= prefit; auch erflare er biejenigen fur unschuldig, beren Namen man ihm abgedrungen. Die aber fprachen gum Frohnen: "Sinmeg mit ihm, Meifter Sans! Beift bu nicht, was dir befohlen ift?" Da fagte Bullenweber: "Meifter Sans, lag mich noch zwei ober brei Worte fprechen; banach will ich gern fterben. Ihr aber faget Euren Herren ju Lubed, daß ich nie Ginnes ober Willens gewesen, ben Bund ober Bertrag, jo ich mit bem Rath aufgerich= tet, im größten ober geringsten zu brechen; bazu fei ich kein Dieb, denn ich hatte nie mit Wiffen einen Schilling genommen; endlich fei ich fein Verrather, und feinem Wiebertaufer treu ober hold geworden; barauf will ich fterben." So fiel er in die Knie und ließ fich das Haupt abschlagen; banach ward er in vier Theile getheilt und. auf vier Raber gelegt. Das gefchah vor Wolfenbuttel am Montag ben 24. September 1537. Mullenmeher war 44 Jahr alt.

> Die Von LÜbeCk sollen in allen Tagen Den Tod Herrn VVVLLenVVebers beklagen.

#### 181. Marr Meier.

1532. Als die Lübschen in diesem Jahr bei Tonsberg bem Ronig Chriftiern II. funf Schiffe genommen hatten und bamit nach Rovenhagen famen, waren fie eines Kahnbriche benothiat. Mun war unter Konig Friedriche Bolt ein Landstnecht Namens Marr Meier, ber gubor in Samburg ein Ankerschmiebs-Gefell gemefen, ftart und fcon von Leib; ben baten bie Berren vom Konige los. So ward er ber Lubschen Fahnbrich und bewies fich gegen die Feinde gar mannhaft; ja alles mas in Norwegen bem Konige Chriftiern zu Leibe geschah, bas geschah burch Marr Meier, wenn er mit feinem Fähnlein bie Nacht= ober Tage=Wacht hatte. 216 aber ber Krieg zu Enbe und alle in Lübeck wieber angelangt maren, begehrte ber Raifer eben Bulfe gegen bie Turten, ba benn bie Lub= fchen ihm 800 Mann von dem Kern und ben beften Rnechten, die in Norwegen gefochten, wohl geruftet und ftaffiert hinaufgeschickt; über Diese ward unter Underen auch Marr Meier zum Sauptmann gefett. Damit zog er gen Wien nach Defterreich; ale er aber ba fam, mar eben Friede mit ben Turfen gemacht; boch befah ber Raifer bie Rnechte, baran er benn großes Wohlgefallen gehabt und ihnen einen braven Schmaus geben laffen. So fehrte Marr Meier wieber um und nahm feinen Weg

nach Lubect. Da hielt er fich prachtig, und weil er ein ansehnlicher Rerl war, freite er eine fehr reiche Wittwe von gutem und altem Geschlecht, welche zuvor einen Burgemeifter, Berrn Gottichalf Lunte, gehabt. Run befamen bie Lubichen wieber Rrieg mit ben Sollanbern; Marr Meier aber mart von Jurgen Wullenweber, ber ihm boch getraut, jum Sauptmann über bie Rnechte gefest, und abermals als ein chrlicher Rriegsmann erfunden. Mis nun feine hochzeit follte angehn, fam er bes Sonnabenbs wie ein Ebelmann mit vielen Pferben gen Lubed, und mußten ihn die Reitendiener famt ihrem Sauptmann einreiten, bamit ber Aufzug fo prachtiger fein mochte. ward aber bes Tages zu Lübeck ein Miffethater gerichtet, und ba ber Frohn mighieb, wurden funf Buttel vom Bolt zu Tobe gefteinigt; mas Mancher febr übel gebeutet.

Balb nach der Hochzeit mußte er abermals gegen die Hollander ziehn. Allein die Schiffe litten Mangel an Broviant, und so ward beschloffen zu Ripe in England anzulausen, und daselbst zu backen und zu brauen. Marr Meier also ließ sich ans Land sahren. Obgleich er ohne Geleit war, und auf des Königs Strömen zwei hollandische Binken und eine spanische Karavele mit englischem Gut genommen, zog er mit Trommeln und Pseisen und fliegenden Fahnen in die Stadt. Des britten Tages danach ward er in seiner Herberge in Arrest gelegt, und weiterhin nach London gebracht, um in den Tower ge-

Allein bie beutschen Raufleute gaben iberrt zu werben. ihm gutes Beugniff, und ber Konig fuchte, wegen feiner Reindschaft mit ben Baviften, Beiftand; ber lubifche Sauptmann aber gefiel ihm wohl und schien ihm ber Mann, ber zu Lübeck für ihn mas ausrichten konne. So murbe benn Marr Meier nicht im Gefängnig, fondern am Sofe gar freundlich empfangen, mit großem Beprang, feiner Stadt zu Ehren, zum Ritter geschlagen, und mit vielen hundert Kronen gufamt einer guldnen Gnadenkette befchenkt. So ritt er wieder zu Lubed ein und marb von Bullenweber und feinem Anhang berrlich aufgenommen, ftand auch im größten Unfehn. Den Winter über murben heimlicher Weise bie Anschläge geschmiebet, wie man bie Banfa gur Berrichaft auf der Oftfee bringen moge: banach führte er vier Fähnlein Anechte nach Solftein, nahm bas Sans Trittan und bie Stadt Gutin, und begann einen Rrieg, ber felbft Bullenweber nicht recht mar, weil er ben Bergog von Solftein nach Lübedt gog. Marr Meier that bas, um in Seeland und Schonen freie Sanb zu haben; aber erft als ber Friede geschloffen war, fonnte er nach Selfingor geben, furz vor Weihnacht (1534). Balb war er in Schonen, und ruftete fich jum Rampf gegen die Schweben. Aber gleich im ersten Treffen flohen Die schonischen Reiter, die herr Thac Rrabbe ihm zugeführt, und bie vom Elbogen (Malmo) zogen wieder nach Saus. So blieb Marx Meier mit nur 3 Fabnlein unter

Belfingborg, und mußte fich burch Wagenburg und Schangen fichern. herr Thae aber, ber zu helfingborg mar, fcmur, baff er ihm in ber Noth bas Saus überlaffen wolle. Bupor aber gebachte Marr Meier fich mit ben Schweben im offnen Felde zu meffen; er bat alfo herrn Tyge um zwei Falkonetten, und gab ihm feine gulbne Rette bafür gum Unterpfand. Die Kalfonetten famen auch, waren aber boppelt gelaben, fo bag beim erften Schiegen mehr beutsche Rnechte als schwedischer Feinde fielen und die Schlachtorbnung in Bermirrung gerieth. Die Schweben aber, mit welchen Berr Thge ichon lange Berrath gesponnen, fuhren zu, und mahrend bie Rnechte fich gerftreuten, ward Marx Meier von herrn Gullenfteen gefangen, und nach Warberg in Holland gebracht. Als er nun fo verratherifch gefangen war, glaubte er bie Befångnig nicht halten zu dürfen. Während er auf bem feften Schloß fag, wußte er burch einen Rappellan ben Kähndrich in der Stadt zu gewinnen, daß der einen Haufen Rnechte einliege, mit beren Gulfe er bas ftarte Saus gu gewinnen hoffte. Das war in ber ftillen Woche. Nacht schlichen die Rnechte famt mehreren Burgern an bie Suberkante ber Burg. Gin Führer, ben Marx Meier bestellt, brachte fle in einen trocknen Abgug, wo gum Wahrzeichen sein Sattelpfriem niebergelaffen warb; baran banben fle Taue und Strickleitern. Marr Meier machte alles oben feft und zog ihre Waffen und Wehren querft

berauf; bann flieg einer nach bem andern in bie bobe und fam burch bie Beimlichfeit ins Schlofi. Sier murben fie in Die mittelfte Rammer bes neuen Saufes ver= ftedt bis an die Morgenftunde. Dann gingen ihrer brei mit Marren in fein Gemach: ba lag ber Knecht, ber ibn bemachen follte, auf feinem Bett und fchlief. Berr Marr aber trat mit ben Rnechten zu ihm, und forberte: bag er ruhig liegen mochte, wenn er leben wollte; bas gange Saus fei voll fremder Anechte. Da war ber Anecht flug genug zu fagen: "ich will gern schweigen"; er burfte jedoch nicht aufftehn. Nun hatte des Schloffes Befehlehaber, Berr Trude Greierfen, Die Gewohnheit, bag er allmorgentlich auf der Mauer umging; da kam er auch an bas Losament, wo die Knechte lagen, und sprach: "hier ftinkt es nach Lunten." Marr Meier aber ging neben ihm und versette: " die alten Weiber verbrennen wohl Lumpen im Bachaufe." Damit gingen beibe vom Schlof; als fie aber ben Berg halb hinunter waren, wo Berr Greierfen fehn wollte, was feine Arbeitsleute machten. fprach Marr Meier: "ich habe auf bem Schloffe mas vergeffen." Und ging gurud, lief zu ben Knechten und rief: "hieher, Bruder, nehmt bem Pfortner die Schluffel." Da licfen fic hin auf die Mauer in die Losamenter, wo die banischen Reuter lagen und schliesen, und nahmen fle gefangen; nur einer wurde todt gefchlagen bor bem Stall. Doch fturzten etliche Reuter von ben Danischen

auf ben Thurm, um ben zu behaupten, und ichrieen Berrn Greierfen gu. Der rief: fle follten ben Thurm halten. Marr Meier fein Buchsenschute aber richtete eine halbe Schlange auf ben Thurm: ba ließen fle bas Rallgatter auf und hielten Friede. Nun fam Berr Greiersen wieber an die Pforte bes Schloffes und hatte viel zu fagen: einer von Marr Meier feinen Gefellen aber fprach: "Soll ich ihm burch ben Wanft schießen?" Da fagte Deier: "nein, aber bem, ber bei ihm fteht;" ber ward alsbald Run läuft Gerr Trube ben Berg bingb, reifit erichoffen. ein Wagenpferd aus bem Stall und rennt bavon; Marr Meier aber nimmt die Rnechte auf bem Schlof gefangen, entwaffnet fie und läßt plundern; wobei fich eine Menge But fant. Da nahmen bie Rnechte ben Marr Deier, wählten ihn zu ihrem Hauptmann, und übergaben ihm Baus und Befchut, Sarnifch und Pferbe und Schiffe, bas übrige theilten fle und gantten fich über bie Beute; ben Beutemeifter ließen sie hangen und brachten bas Gut burch. Dag bie Schweden fich vor bas Saus legten, funmerte fie nicht; benn es war Wein und Bier genug ba.

Endlich schickte Marr Meier seinen Bruder Geert nach Lübeck, um Verstärfung zu holen, und bekam eine Antwort nach seinem Willen. Es lag aber ein Schiff zur Wismar, welches auf die Bergenfahrer wartete; das nahm Geert, kaperte noch zwei Bergenfahrer, lub Bier und Malz und Mehl ein und brachte es nach Warberg

gur rechten Beit. Denn ber Ronig von Danemark fam mit großer Macht und fchlog bie Stadt zu Waffer und zu Lande ein und gerftorte die Mauern. Die Knechte aber waren unzufrieden, weil fle feit anderthalb Jahren schlechte Löhnung erhalten: ba ihnen nun freier Abzug mit Gut und Blut verheißen ward, fo gaben fle bie Bertheibigung auf, obicon fie fich lange genug hatten halten fonnen, und zogen ab. Berr Trube aber ließ bei Trommelfchlag ausrufen: wer was von bem Warbergichen Schlofigut hatte, ber follte es abgeben. Auch feste er bie, welche vorhin bas Saus eingenommen, in's Gefangniff, und ließ fie famt ben Burgern, welche babei ge= holfen, hinrichten. Marr Meier befam freien Bag nach Belfingor: er wollte zum Ronige, und ihm entbeden, mas fein Rath vor ihm gern verborgen hielt. Aber Berr Melchior Ranzau, Thge Krabbe und etliche mehr hintertrieben bas, und machten, bag er ihnen befohlen warb. Da peinigten fle ihn, liegen ihn enthaupten und feinen Leib auf vier Raber legen. Der Rappellan, welcher bei ihm war, und bas Schlof Barberg hatte einnehmen helfen, ward lebendig geviertheilt; dem Fähndrich der Ropf abgeschlagen und auf eine bobe Stange geftedt.

Geert Meier kam auf ben Willen ber Landsknechte los, als ihn bes Böllners Magb zu Gelfenör zur Che begehrte: bagegen verpflichtete er sich, diejenigen zu bezahlen, welche Forberungen an ihn machen wurden: bem Frohn, ber auf seine Hinrichtung etliche Tage umsonst geharrt, gab er ein Trinkgeld. Mittlerweile aber kam Hermann Tilemann, ein Bergenfahrer, von Lübeck, der auf Schonen Bogt war, und ein Schiffer, Peter Hollander, und klagten von wegen des Kausmanns zu Bergen den Geert als Seerauber an. Da ließ Gerr Tyge ihn von Helsendr nach Helsingborg holen und enthaupten; den Kopf schickte er der Braut, und ließ ihn hernach auf eine hohe Stange stecken.

#### **~300**€~~

### 182, Berr Bermann Bonnus.

1534. Fls im Jahr 1416 mit Gottes und guter Leute Beistand der schädliche große Aufruhr zu Lübeck gestillt war, ließ Ein Rath unter dem Schwibbogen, da man von der Marienkirche nach dem Rathhause geht, eine gar nachdenkliche Schilderei in Stein zurichten. Und zwar an der einen Seite zwei Kriegsmänner, die an einem Joch vorm Feuer liegen und hin und wider ziehn, um sich nicht zu brennen; an der andern aber zwei Bullensbeißer, die sich an einem Knochen verbissen.

Dabei nun follte ein Teglicher, ber's fahe, infonbers beit aber bie herten, wenn fie auf bas Saus gingen,

wohl in Acht nehmen, zu welchem großen Schaden der Zwift zwischen Einem Rath und seinen Burgem er= wachsen konnte.

Da nun im Jahr 1534 Jürgen Wullenweber und Marr Meier die alten Herren verjagt, und sich hoch vermeffen, wie sie allein die See zwingen wollten, hat Herr Bonnus einen merklichen Sermon gehalten, darin er die Unordnung hart gestraft und der Vorsahren kluge Schilberei gepriesen, auch sich vernehmen lassen: "da sind wohl Etliche, die haben ja ein geschwindes Feuer unter den Grapen gelegt; weil aber ihrer Keiner ihm den Bart verbrennen will, bläset man's nicht aus, und werden zuletzt wie die Hunde an dem kahlen Knochen beißen mussen: das sei Gott geklagt!"

Wie nun das herrn Jürgen angesagt ist, hat er bem Bonnus auf eine Zeit den Predigstuhl verboten. Aber bieser hat dem heiligen Geist den Mund nicht stopfen wollen, sondern alsbald ein Büchlein "an den unordentlichen Rath zu Lübeck" ausgehen lassen.

# 183. Arnb Schulenburg.

Bungthor bei bem steinernen Kreuz gesett; ber bie gespflanzt, war ein alter Gesell und hieß Arnd Schulensburg. Dagegen hat er von Einem Rath begehrt, daß er für sein Gelb einen Trunk Wein aus dem Fasse bestommen möchte, aus welchem der älteste Burgemeister tranke. Was er auch erlangt hat.

~**⋑Ø**€~

# 184. Die Frau ohne Kopf.

1540. Im diese Zeit wohnte in der Burgstraße zu Lübeck ein alter reicher Mann, der eine junge schöne Frau genommen, welche er abgöttisch liebte. Sie aber hatte wenig Neigung zu ihm, und warf ihre Blicke auf einen jungen, muntern Gesellen, der als Kutscher im Hause diente. So viel ihn jedoch auch das schlechte Weib an sich lockte, ward er doch seinem Herrn nicht untreu: deswegen aber faßte sie heftigen Haß gegen ihn. Nun hatte einmal ihr Cheherr sie mit einer goldnen Uhr besschenkt, wie sie derzeit noch selten war: eines Tages aber,

ba sie dieselbe anlegen wollte, war sie weg. Man suchte und suchte; endlich ward sie in des Kutschers Koffer gestunden. Der Gesell war darüber ganz bestürzt und verslegen, sein Herr jedoch, der sonst nichts aus kon wußte, zum Berzeihen bereit; aber das Weib verlangte die strengste Bestrasung. Auf der Marterbank sagte der Anglückliche aus was man wollte, und ward darnach als Dieb verurtheilt; auf dringende Fürsprache seines Kern begnabigte man ihn mit Enthauptung. Es half ihm nichts, daß er seine Unschuld aufs höchste betheuerte.

Nach einiger Zeit aber war die Uhr wieder weg. 2018 man genau nachforschte, befand fich, bag eine Magb, welche lange Beit im Saufe gedient, und fich furglich verheirathet, sie gestohlen. Es war diefelbe Magd, die vorbem nach Unweisung ihrer Berrin für gutes Gelb bie Uhr unter des Rutschers Sachen heimlich verborgen hatte. Am Neujahrsabend ward fie ergriffen und in Die Buttelei gebracht. Ihre Frau aber, als fie bas fogleich erfahren, wird unruhig und voll Angft, bag ihre Schandthat an's Licht kommen mochte: fle läft alfo fvat Abends ansvannen, als wenn ste zu einer franken Freundin fahren will, steigt aber vor der Alsheide aus und fturzt fich in bie Trave. Da ste nicht wiederkommt, macht ber Rutscher Larm; man fucht nach ihr; endlich fagt ein Bachter gus, bag er bann und bann etwas, wie einen menschlichen Rorper, ins Waffer fallen horen. Es wird nachgefischt, aber nichts gefunden. Dem Cheherrn aber ward banach, burch die Aussagen ber Magb, seiner Frau Bosheit kund. Die Diebin wurde in ben Galgen gehenkt.

Seitdem fährt alljährlich in der Neujahrsnacht eine schwarze Kutsche mit feuerschnaubenden Rappen von der Burgstraße nach der Alsheide zu, jedoch ohne Kutscher; inwendig sigen zwei Frauen, die eine ohne Kopf, die andere den Kopf in den Nacken gedreht. So wie der Wagen aber in die Engelswisch einbiegt, ist alles spursos verschwunden.

#### , **⊸∂©€**⊸

## 185. Der Schat.

1542. In ber Glockengießerstraße, hinuntergehend linker Hand, einige Häuser abwärts vom Glandorpen Hof, hatte vor hundert und etlichen Jahren ein alter Geizhals gewohnt, der so viel Geld zusammengescharrt, daß er damit nicht zu bleiben gewußt; dennoch hatte er Reinem auch nur einen Pfennig gegönnt. Wenn er nun seine Risten voll angesehn, ging es ihm durch's Herz, daß seine Erben, arme aber fröhliche Leute, nach seinem Tode alles an sich nehmen sollten, und hat er ein gutes Theil im Hose vergraben; aber da er plöglich krank ge

worden, hat er fehr getobt, und sich verwunscht: ber Teufel folle fein Erbe fein.

Ms er nun bald danach gestorben, hat man sleißig nachgesucht und Alles umgekehrt, jedoch kein Gelb gestunden: bergestalt daß leichtlich zu erkennen war, der Teusel sei des reichen Mannes Erbe geworden. Dennoch hat derselbe den Kasten aus dem Hofe nicht wegnehmen können, weil ein Stein darauf gelegen, so mit einem Kreuz bezeichnet war.

Nun wohnte in Diefem 1542ften Jahre in foldem Saufe ein Brauer, ber fich mit Mube ernabren fonnte. nebst feinem Weib und feinem Cohn, welcher beständig frank barnieber lag. Go kommt eines Tages ein frem= ber Mann und fpricht zu ihm: bag auf bem Sofe ein großer Raften mit Gelb ftehe, ben er heben konnte, wenn er gewillt sei; wodurch er aus aller seiner Noth kommen möchte. Deg ift ber Brauer fehr froh und geht mit bem Fremden heimlich in ben hof; ber zeigt ihm ben Ort, und wie er ben Stein wegnehmen muffe, um an ben Schat zu kommen. Das thut er auch; wie er aber mit bem Stein aus ber Grube fleigt, fommt feine Frau gelaufen, und schreit: "ach, lieber Mann, was ift boch unferm Sohn widerfahren, dag er im Bette liegt und ben Kopf in ben Nacken verdreht!" Der Mann also läft ben Stein alsbalb auf ben Boben fallen und läuft ber Frau entgegen; fogleich aber hat ber Frembe ben

Raften genommen und ift damit nach dem Stall zu gegangen und verschwunden.

Deß sind die guten Leute heftig erschrocken: wie fle aber nach der Stube kommen, da der Sohn gelegen, ift er im Begriff aufzustehn, und von Stund an gefund, wie andere, auch ein feiner Mann geworden, ber fein Lebenlang seine Eltern ernährte.

Etliche aber sind, bie da fagen, der Teufel habe nicht alles fortgebracht, und liege bort noch ein Schat, bem er nicht allein beikommen könne.

#### ~**₹₫**€~

# 186. Kein Freud ohn Leid mag mir nit widerfahren.

1544. En biefem Jahre haben zwei Bürger zu Lübeck, Hartmann Turke und Baul Hagenau, der noch ein junger Gefelle war, öffentlich auf dem Markte scharf gerennet.

Buvor aber, ehe bas scharfe Rennen angegangen, haben sie Speere gehabt, so da inwendig hohl gewesen: ber eine war gefüllt mit lebendigen Mäusen, ber andere mit kleinen Bögeln ober Finken. Da sie nun an einander geritten und beibe Speere zerbrochen, sind die Bog-

lein über bie Leute hin geflogen, bie Mäufe aber find ben zusehenden Weibern unter die Kleider gelaufen und haben also ein greulich Geschrei mit großem Gelächter angerichtet.

Nachbem aber folcher erfte kurzweilige Ritt vollenbet, haben die Beiden in rechtem Ernst angefangen scharf zu rennen. Danach ist von ihnen eine große Gasterei oder Collation bestellt, wobei man mit Frauen und Jungfern luftig, frohlich und guter Dinge gewesen.

Wie aber ber Hagenau mit feiner Jungfer aus bem Tanze kömmt, fest er sich bei ihr nieder und legt fein Haupt in ihren Schooß. Sie meint, daß es Kurzweil sei; aber er ist alsbald dahin gestorben.

Das mag ja heißen: "Kein Freud ohn Leid mag mir nit widerfahren."

### 187. Wie bu mir, fo ich bir.

Anno 1544 im herbst ist ein verwegener Bube, ein gottloser Bootsmann, nach Travemunde gewandert. Auf dem Wege nun hat er mit seinem Bootsmannsbeil in ein Crucifix geworfen; aber das Beil hat sich vom Kreuze wieder zurückgewendet, und ist ihm vor den Kopf gefallen, daß er daniederstürzt. Da ist er beliegen gesblieben, bis er auf einer Slöpe nach dem Marstall gessührt worden: er hat auch noch bis Wittag gelebt, aber kein Wort mehr reden konnen; und ist danach gestorben.

#### ╼℥℟ℰႌ

# 188. Serr Nikolas Bardewiek.

1560 hat ber König von Danemark einen Tag zu Obenfe in Funen gehalten, und ben Lubschen ihre alten Brivilegien bestätigt. Abgeordnet waren bahin herr Micolas Barbewiek, herr Bartel Tinnappel, und ber Stadt Lubeck Hauptmann, Johann Dechau, ein guter vom Abel.

Sobald nun Gerr Barbewief bie Bestätigung schrifts lich gehabt, hat er ste durch einen Reitendiener insgeheim fortgefandt. Gernach nämlich haben die königlichen Rathe

fämtliche Herren Abgefandten zu Gaft gelaben, in ber Meinung, wenn sie vom Trunk überlaben wären, ihnen die Brivilegien wieder abzunehmen; aber ihre Hoffnung hat gefehlt. Da sie nun scharse Worte und gewisse Namen, wie im Scherz, gegen die Lübischen verlauten lassen, hat Herr Bardewiek gesagt: "Liebe Herren, wir sind jeho in Eurem Reich; aber wo uns was Widerwärtiges begegnen sollte, mögt Ihr wissen, daß wir daheim einen Hausen wilder Schweine haben, die Euer Land bermaßen umkehren werden, daß kein Zaun bestehen bleibt." Darüber sind die Rathe höchlich bestürzt geworden, und haben sortan den Lübschen nur noch tapfer zugetrunken.

Doch mag Herr Barbewief ber Stabt zu Ehren mehr gethan haben, als die Natur vermochte, benn er ist alsbalb zu Obense gestorben. Da hat der König sich erboten, ihn in seines Herrn Baters Grab legen zu lassen; als aber dafür gedankt wurde, gab er dem Leichnam herrliches und stattliches Geleit durch sein ganzes Gebiet bis auf die Lübsche Grenze, von wo derselbe mit 200 Pferben in die Stadt geholt ist.

## 189. Der schwebische Krieg.

1563 ben 14. Mai hat Ein Rath zu Lübeck bie Burger zu Sich beschieben, und ihnen burch ben Burgemeifter Umbrofius Deber anzeigen und zu Gemuth führen laffen : mit welch großer Thrannei wiber Gott, Recht und alle Billigkeit ber Ronig ju Schweben gegen bie Stadt tropiglich gehandelt: wie er ben gemeinen Raufmann mit ungewöhnlichen Bollen und vielen neuen Auflagen beschwert, und die Lübschen Schiffe und Guter ungewarnt, in ftebenbem Frieden und wider alle Bermuthung, mit Gewalt genommen hatte. Alles bas hatte die Stadt meder an ihm noch feinen Borfahren verschulbet: er sei auch burch Eines Raths Legaten genugfam ersucht, und man hatte sich zu allen billigen Mitteln und Begen ganz hoch erboten; aber weniger als nichts befchaffen konnen. So habe benn Ein Rath bei ber Kon. Majestät zu Danemart um Arrestirung ber Schiffe und Guter angehalten, die von ben Schweben ben Lubfchen genommen und nach bort gebracht wurden; ber Konig aber habe mit ihnen getagt und fich auch vieler Gewalt und hinterlift beklagt, womit ber Schwebe fowohl ben Danen ale ber Stadt nachgetrachtet: er fahe fich genothigt, barüber eine Kehbe zu beginnen, und wollten fic sich mit ihm verbinden, so solle ihnen widerfahren was Recht fei.

Auf biesen Bortrag bes Burgemeisters ist bie ganze Gemeinde betrübt geworden, daß sie hören mußte, wie die gute Stadt für viele Wohlthat und große Unkosten von dem Schweden nichts denn Undank und eitel Aprannei genieße; weil aber die Natur und alle Rechte lehreten, daß man der Gewalt wehren solle, befahl die Gesmeinde Einem Rath zu thun, was Er für das Beste und Dienlichste hielte; sie wollten Ihm darin unter des liesben Gotts Hülfe mit Leib und Gut treulichen Beistand leisten.

Allsbald hat Ein Rath fehr herrliche Kravelen, die stolz waren, und etliche Jachten und Binken in Stand gesetzt, und die Trommel schlagen lassen, und Kriegseknechte und Bootsleute angenommen.

Dann schrieb er an die Städte und begehrte ihren Beistand, oder daß sie doch den Handel mit Schweden abschaffen möchten. Die von Hamburg aber sagten nein; die Wismarschen sprachen: sie müßten's mit ihrem Lanzbesherrn halten; die übrigen antworteten nicht und thaten auch nichts.

Nun lagen einige banische Schiffe bei Bornholm, und die Leute waren Pfingsttag den 30. Mai ans Land und zur Kirche gegangen; den Schweden war noch nicht abgesagt. Da kömmt der schwedische Admiral unversmutheter Weise, nimmt drei Schiffe, darunter den däsnischen Admiral, die Fortuna, und bringt ste nach Schwes

ben. Da ließ Konig Erich ben Sauptleuten, Schiffern und Buchfenschützen Blatten scheeren, und machte fie so zu Thoren.

Dennoch rührten sich die Danen nicht, sondern lasgen ruhig bei Ropenhagen. Während beffen kamen nun 35 lubiche Schiffe, groß und klein von der Narwa, und gedachten die Flotte bei Bornholm zu treffen; da aber die schwedischen Beuteschiffe auch lübische und danische Flaggen geführt, sielen sie biesen in die Sande, und kamen nur zum kleinsten Theil davon.

Darauf war es zu fpat, bag bie Danen und Lubecker nach Dland liefen mit Raub und Brand. bes Ronias Rriegsvolk richtete wenig aus, weil bie Bufuhr fehlte. Er hatte brei Regimenter Landofnechte merben laffen, jebes von 20 Fähnlein; bie liefen zu hunberten täglich burch Lubeck mit ihren Weibern, und hatten kleine Saugekinder in Stuhle gebunden, die fie auf bem Ruden trugen; bas Bolf frag im Lande Solftein alles auf, daß theure Beit murbe. Nun aber, ba fie feine Bufuhr hatten, ftarben ihrer etliche taufend. Da wurde wohl mahr, mas ber alte Bergog von Braunschweig zu einem ehrlichen Mann von Lübed gefagt: "Wird ber Ronig nicht zu Lande fein Beftes thun und bie bon Lubed zur See nach ihrem Berftanbe regieren und machen laffen: fo wird fie bie Sucht bermagen zusammen ruhren, bag fie es fühlen werben." In Summa: ber Rrieg

zwischen beiben Königen ist nicht ernstlich gemeint gewesen, in Betracht, daß sie zweier Geschwister Kinder waren; zudem soll die alte Königin den dänischen Admiral ansgesprochen, und wie er ablausen wollen, zu ihm gesagt haben: er sollte dergestalt kriegen, daß sein Herr ein König in Samemark und der andere ein König in Schwesen bleiben möge; und hat ihm damit eine große güldene Kette über den Hals geworsen.

Endlich am 7. August lief die vereinigte Flotte von Kopenhagen ab nach Bornholm. Unterweges traf ste einen lübschen Schiffer, der hatte von den Fischern verstundschaftet, daß in Calmarsund an der dänischen Seite 28 schwedische Schiffe nebst zwei Galeeren und einer Jacht lägen. Auch kam der Lübschen alte Pinke, die bei Danzig ein schwedisch Schiff genommen, die Kaufgesellen aber loßgelassen hatte.

So kam die Flotte am 3. September auch in ben Calmarsund. Die Lübschen setzen auf Gutachten des danischen Admirals ein Fähnlein Knechte mit zwei Stücken
Geschütz ans Land; desgleichen ließen die Dänen sieben Fähnlein sliegen, raubten und brannten auf vier Meilen Weges im Lande herum. Endlich zeigten sich II schwedische Schiffe unter Nordodden, die bei den Jungsern
daselbst noch 13 Hauptschiffe im hinterhalt liegen hatten.
Da rüstete sich alles aufs beste zum Treffen und war
willig zum Streit; aber der dänische Abmiral hat nicht

Defhalb ichickten bie Lubichen ihren entern wollen. Rahndrich mit einem Schiffer Beter Solfte, und liegen fragen: wie fie tas versteben follten? Der Abmiral fprach: er hatte auch ernstlich angreifen und entern wollen, und gu bem Breck auch Schuffe gethan; aber bie andern Schiffe hörten ober faben nicht; und mit benen, bie er bei fich hatte, konnte er nichts machen; ohnehin sei sei= ner Krone an feinem Abmiralfchiff viel gelegen. Fähnbrich antwortete: es mare in ber Armabe fo mandies aute Schiff, und barum, wenn auch eins zu Boben ginge, die ganze Flotte noch nicht verloren: weil ber Feind mit Sulfe bes Allmachtigen heut in ihren Sanden ftunde, follte er boch, ihrem früheren Beschluß nach, angreifen; er wurde ohne allen Zweifel Ruhm, Breis und Ehre einlegen.

Darauf hat sich benn ber Abmiral etwas näher zu ben Lübschen gethan; beren gemeines Gesinde schrie nun: daß man zu entern anfangen sollte. Da reffte der Schwede seine Topsegel und zog ab: der Däne aber that deßegleichen, und mußten die Lübschen mit sonderlichen Schmerzen und scheelen Augen unverrichteter Sachen dem Absmiral solgen.

Des andern Tages, den 12. September, fahen bie Lübschen die Feinde auf Öland segeln, fast zerftreut und weit von einander: fie thaten also ihre Anmahnungs-schuffe; beffenungeachtet nahm ber banische Abmiral seinen

Curs auf Gottland. Muß also wohl wahr fein, was man zu fagen pflegt: wenn ein dänisch Kind zur Taufe kömmt und dem leidigen Teufel absagen soll, so entsagt der Junge gleich im Ansang der Stadt Kübeck und ihren Einwohnern, daß er ihr Feind leben und sterben wolle. Haben danach nichts weiter verrichtet, und sind am 4. November malcontent von einander geschieden und nach Hause gegangen.

1564 im Vorjahr rüfteten die Lübischen abermals zehn gewaltige Kravelen aus samt etlichen Jachten und Binken, alle mit Geschütz und Volk wohl besetzt; auch die Dänen machten 30 Schiffe, klein und groß, fertig, die was besser waren, als im vergangenen Jahr. Herr Frie-brich Knevel und herr Johann Kampferbeck waren der Lübschen Hauptleute.

Nun schickte ber Schwebe in einer kleinen Schute fünf Befehlshaber mit mehreren tausend Thalern ab, wosmit die Hauptleute, die zu Rostock, Stralsund und Greisswald ben Winter über gelegen und die Hungerharke gezogen, flugs Kriegsvolk annehmen sollten: er wollte dann mit aller Gewalt kommen und sie herüber holen. An diese Schute machte sich eine kleine lübsche Pinke, und scharmutzerte so lange, die die Schweden sich ergeben mußten: Einer, Claus Reimers, der aus Lübeck war und von Ginem Rath viel Gutes genossen, sprang sogleich ins Wasser und versoff sich; die andern vier schickte Herr

Anevel an ben banischen König. Dann wurde Einer, ber in banischem Solb gestanden, auf vier Raber gelegt; bie übrigen gab ber König ben Lübschen wieber.

Um 30. Mai fam die Flotte nun an die fcmebischen Schecren: ba lief ber Schwebe mit 40 gemal= tigen Schiffen heraus und hatte Wind und Sonne und Better alles zu Gunften. Die Danen und Lubichen aber boten ihm bennoch bas Saupt, und fo ging ein Kampf an, wie er in ber Oftsce bisher nicht gesehn. Der Schwebe hatte namentlich ein großes Schiff, baran ber Ronig und fein Bater etliche Jahr gebaut: zehn Fuß länger als bie Betrifirche zu Lubed, 700 Mann ftarf, mit 140 gegoffe= nen Studen, barunter 8 gange Rartaunen. Das bieß Makeloes, und trug ben Mars schon gemablt als Beichen; und Sauptmann mar Berr Jakob Bagge, ber Deutfchen großer Feind. Dieg Schiff nun lief voran, und bie andern, auch ichone große Schiffe, folgten ihm ber Reihe nach: und alsbald begann ein Schiegen und Sturmen, wie es nie gehört mar; bas bauerte bis ber Abend fle auseinander brachte: ba nahmen bie Schweben ben Bich.

Aber als ben 31. Mai bie Sonne aufging, liefen sie wieber vor bem Wind auf die Danen und die Lübsschen los, in der Hossinung, die Frühkost mit ihnen zu essen; denn Gerr Jakob hatte sich hochgemessen, mit den Lübschen Maitag zu halten, hütete sich aber nicht davor, daß er selber Maigraf werden sollte.

Nun hatten am Abend vorher ber banische Abmisral, die Fortuna, mit den lubschen, welcher Engel hieß, sich verbunden, daß sie diesen Tag nicht mit Schießen verlieren, sondern den großen schwedischen Mars Masteloes gleich entern wollten. Aber der sing alsbald fürchsterlich an zu schießen und ließ sich nicht nahe kommen, dergestalt daß der Dane wieder ablegen und die Löcher stopfen muffen.

Da ging zum Glud ber Wind um, daß unfre Schiffe ben Luff frigten; und alsbald griff ber Engel, wiewohl er gegen ben Schweben nur als eine Schute zu achten war, tapfer an, und ihm folgte eins ber kleinsten lübischen Schiffe, bas Henning Krage führte. Dieser kam bem Schweben vor bas Rohrgatt, und verwirrte sich mit seiner Takelage so, daß er nicht wieder los kommen konnte, besann sich aber schnell, ließ all sein Geschütz auf eine Seite bringen und schoß bem großen Mars burch ben Spiegel, daß sein Geschütz aus ber Ordnung kam, und an dreihundert Büchsenschützen verdorben wurden.

Wie bas der Lübsche Abmiral sah, ber noch im vollen Feuer mit dem Makeloes war, ließ er alsbald Feuer hinein wersen, siel mit seinen Leuten an Bord, pflanzte das Lübsche Fähnlein auf und machte nieder, was sich zur Wehre setzte. Da bankten Herr Jakob und sein Leutnant dem lieden Gott, daß sie ihr Leben behalten und ihren Maitag im lübschen Admiral seiern durften.

Kaum aber war bas Geld und Gut zum Theil gesborgen, als bas Feuer um sich griff und ber Mars mit greulichem Spektakel gen Himmel flog. Die Fahnen wurs den zu Lübeck auf's Rathhaus, in die Jakobikirche und in die Schiffergesellschaft gehängt.

1565 ben 18. Mai sind 18 lübsche Schiffe, klein und groß, wohlgerüstet nach Kopenhagen abgelausen: als ste aber in den Öresund kamen, fanden sie des Königs Schisse gar unsertig, wiewohl er an Einen Rath geschrieben, daß er sich verwundre, wo die Lübschen blieben. Als nun am Himmelsahrtstag die Hauptleute zu Land zogen, wollte der Constabel auf dem Engel ihnen zu Ehren ein Feuerwerf machen, und darüber verbrannte das ganze herrliche Schiss. Die Leute retteten sich mit Mühe; mancher holte auch sonst noch allerlei, obgleich sich wegen des starken Geschübes nicht leicht jemand nähern durste.

Inmittels lief ber Schwede mit 36 Orlogsschiffen aus und segelte geradezu auf Travemunde, wo die Lubsschen ein großes Schiff von 400 Last, den Morian, bauen ließen. Die zwei oder drei Pinken, welche in See waren und auspassen sollten, trieben Mauserei und dachten an den Schweden nicht; auf dem Blockhause war zwar gustes Geschütz, doch hatte es nur 3 Mann Besatung und wenig Büchsenpulver. Die Travemunder aber gaben sich alsbald auf die Flucht und suhren mit ihrer Armut in Böten davon, samt dem Bogt. Dennoch wagte sich ein

Büchsenschütze hervor, sammelte was in den Häusern an Bulver zu finden war, und ließ in Gil Ginem Rath ansfagen. Da kam benn bald Kraut und Loth genug, samt etlichen großen Feldschlangen; denn in Lübeck hatte jede Straße ein eigen Geschütz gießen lassen. Der Morian brachte aber seins auf eine Seite, und so wurden die Schweden bermaßen abgewiesen, daß sie unverrichteter Sachen davon ziehen muffen.

Den 4. Juni banach trafen bie Berbunbeten ben Schweben zwischen Fehmern und Bud. Der banifche Abmiral, herr Olof Trull, griff fogleich an, wiewohl ihn bie lubschen Sauptleute warnten, bag er fich nicht verruchlofen fondern verharren follte, bis bie Schiffe alle zusammen wären; und bieß thaten fie wohl breimal. Aber herr Olof war feurig, ba er ben Feind vor Augen fab; ber hatte jeboch an feinem Abmiral lange Baume gu beiben Seiten ausgestedt, bag man nicht entern follte. Dagu frigte er durch eine Gewitterwolfe den Luff; und auf dem banischen Christoffer brach Feuer aus. Go famen fle wieder aus einander. herr Dlof ging nach Ropenhagen, um fein Schiff zu beffern; unterweges fprang ihm eine Wunde am Arm auf, und er blutete fich tobt. anbern Schiffe liefen bem Schweben bis gegen Abend nach; in der Nacht brehte fich ber Wind, und alles ward zerftreut.

Indeffen murben bie Flotten gestärkt: bie Danen

hatten 22 Schiffe, und die Lübschen 14 mit bem großen Morian, aber ohne die Binken, die ab = und zu liefen als Tibenbringer.

So trafen sie am 7. Juli zwischen Rügen und Bornholm auf ben Schweben, und machten einen herrslichen Schlachtplan, der jedoch im Streit selber von beisben Theilen vergeffen und nicht befolgt wurde. Denn der Schwebe siel mit aller Gewalt auf den dänischen Admiral und nahm ihn weg, ob es gleich ein wohlbessegelt Schiff von 400 Lasten, und mit 200 Stücken besetzt war, sich auch, als es nach Schweden gebracht ward, noch 400 Leute darauf befanden.

Danach kamen dem Lübschen Abmiral fünf Schweben auf den Leib; aber wiewohl von den 14 Lübschen Schiffen 5 in den Wind kniffen, fanden sich doch ehrliebende Leute genug, die ihre Pflicht thaten. So nahmen sie den Veinden ein großes Schiff weg und steckten es an; der Admiral selbst nahm den großen goldenen Löwen, der aber, nachdem er ausgebeutet war, ausbrannte; mehr andre wurden in den Grund geschossen. Auch von den Dänen nahm Silvester Frank, der ein englisches Schiff von 60 Lasten führte, den großen S. Jürgen von 130 Last. Alls aber die Schweden in hellen Haufen zustürzten, ließ Franken Schiff von ihm ab; er selbst blieb sedoch mit 4 Bootsleuten und 8 Landssenechten an Bord. Die faßten Muth und vernagelten dem schwedischen Volk die Luken,

daß es nicht auffommen konnte, und liefen bann, als waren sie Schweben, unter bie andern Schiffe; bis ste zur Nacht sich wegstehlen konnten, und nach Kopenhagen kamen: ba ward ihnen gut gelohnt.

Aber es waren auf beiben Seiten über 5000 Mann umgekommen; und banach kam eine greuliche Pest. Nachsbem nun die Berbündeten nach Kriegsgebrauch sunf Tage zwischen Sibbensoe und Bornholm gewartet, ob die Schwesben Lust hätten, wieder anzusangen: liesen die Lübschen nach Hause, um ihre Schiffe auszubessern, und der Kransken und Berwundeten zu pflegen. Unter denen waren auch Hauptmann Henrich König von Schöppenstedt und der Fähndrich Friedrich von Senstenberg, deren Epitaphium in der Petrikirche zu sehn. Ein Rath aber hielt strenges Gericht über die "Knip in den Wind."

In Frühjahr 1566 schickten die Lübschen abermals II große Orlogsschiffe in den Sund; die führte Herr Bartel Tinnappel nebst Herrn Johann Kampferbeck und Cord Wolters. Sie trasen am 26. Juni auf den Schwesden zwischen Öland und Gottland und schoffen tapfer auf ihn los; aber zum Stich kam's nicht. Nun war der dänische Unteradmiral todtgeschoffen und sollte auf Gottsland stattlich begraben werden, wiewohl die Lübschen es widerriethen, weil dort eine bose Reede ware, auch der Statthalter von Wissh, Niels Wille, wahrscheuen ließ. Alls nun die Danen mit dem Todten am Lande waren,

und ben Leichenschmaus hielten, kam in ber Nacht ein großer Sturm, ber bie Schiffe auf ben Strand jagte; ba verbarben von ben Danen bas Abmiralschiff Samson, ber Unteradmiral Hannibal, ber Crabate, Flores, Mauritius, Hartelos, Bapegope, Kokerhuek, die Sonne und herrn Alf seine Binke; von ben Lübschen aber ber Oberadmiral Morian, ber Unteradmiral Josua, und ein Proviantschiff, bas Meerweib; Herr Tinnappel selbst ertrank.

Aber ber König und die Stadt ließen alsbald neue Schiffe bauen, darunter zwei von 800 Lasten auf der lächschen Lastadie, die als Abmirale dienen follten; das Holz ließ der König aus des Abts von Reinfeld Walbung nehmen, welche von den Zimmerleuten tapfer gemustert ward.

Im Vorjahr 1567 war das Lübsche Schiff, der Abler, sertig. Die Länge betrug 112, die Breite 25, der Kiel 62 Ellen. Es ging 9 Ellen tief und hatte über Wasser noch 27 E. Höhe. Die Schanze war 36 E. hoch und hatte 6 Böben und 3 Gemächer. Der Hauptmast war 60 E. lang und 6 E. dick, die große Stange 30 E. lang, die große Raa 59 E., und waren 7 Warssen, aus benen man sich wehren konnte. Das große Tau war 24 Daumen dick, und 180 Faben lang; ihm folgten 6, die abwärts kleiner wurden. Das Pflichtanker wog 17 SK, das andre 14, das britte 12, das vierte  $1\frac{1}{2}$ , und durch ben großen Ring konnte man eine Hamburger Tonne

fteden. Das Garn zu allen Tauen mog 1138 Centner. Der Krahn konnte über 20 GB beben. In ber Ruche waren 2 Reffel, beren einer 5, ber andre 4 Tonnen Bleisch faßte. Das Schiff konnte 1000 Laft, und bas Boot 10 tragen. Bu ben Segeln kamen 116 Rollen Bodagels, jebe von 30 Ellen. 3mei Engel trugen ben doppelten Abler im goldnen Schilde. Bon gegoffenen Studen hatte bas Schiff 8 Rartaunen zu 40 % Gifen, 6 halbe zu 20 A, 26 Feldschlangen zu 8-10 A, 4 halbe Schlangen zu 5 A, 8 Quartierschlangen zu 21 A. Bon eifernem gefchmiebeten Gefchut: 28 eiferne Buchfen mit 56 Rammern gu 10-30 & Stein, 10 fleine Steinfluce mit 20 Rammern gu 3 A, 10 Dreiguartierefchlangen mit 20 Rammern zu 5 & Gifen, 40 Barfen mit 80 Rammern zu 1 & Gifen. An Sandgewehr 46 lange Feldhaten ju 1 & Blei, 40 lange Rohre, 100 lange Spiege, 100 halbe Spiege, 100 Anebelspiege; alles ohne ber Landsknechte Gewehr. Un Kraut und Loth führte es 6000 eiferne Rugeln, 300 Reuerfugeln und Rettenfugeln. 1000 fteinerne Löthe, 10 Laft Rraut, 1 Laft Sagel ober Schrot. An Leuten hatte es 120 Buchfenschüten, 400 Seefahrer, Die bas Schiff regierten, 1 Fahnlein Landsfnechte, 500 ftarf, wohlftaffiert, gum Entern und Schla-Als bas Schiff von 1567 bis 70 jum Rrieg fegelte, ward bas Bolf täglich mit 21 Last Bier und 7-9 Tonnen Kleisch gespoist; bavon hatte es 4 Mahlzeiten.

In die Erbsen kamen 36 Seiten Speck klein und groß, und in den Grapen 1 Tonne Erbsen, an Fischtagen 1 Tonne Rothscher. In die Herrenkajüte kam 1 Kaß und 1 Tonne Vier, und einen um den andern Tag in die oberste Kajüte 1 Faß Bier für die Schiffer und Steuersleute. In der Küche waren 25 Personen.

Aber die Schweben ließen sich nicht finden.

Die lette Planke bes Ablers liegt als Abmiraltisch im Rathskeller.

#### **~-3063**6€~-

#### 190. Grad baven över.

1565, ba die Schiffe aus ber Wefterfee durch ben Krieg verhindert wurden, sicher durch die Oftsee zu segeln, haben sie einen neuen Weg in die Muskau gemacht durch das gefrorne Meer; da sie denn vor ganz Norwegen, Vinmarken, Schrickfinland, Vinlappland und Biarmien übergefahren, und am S. Niklashafen vorbei nach Archangel gesegelt sind.

So war ein junger Gefell aus Lübeck an Bord eines bahin fahrenden Schiffes, deß Mutter wohnte oben in der Engelsgrube im Gottskeller. Wie die nun eines Abends an der Thur sitzt und zu ihrer Nachbarin sagt:

ach Gott! wo mag wohl mein Sohn wesen? — fällt ihr plöglich ein ausgeklapptes Taschenmesser vor die Füße, fast tief in den Boden. Darob erschrickt ste anfänglich; endlich aber gedenkt sie dessen nicht weiter. Wie nun der Sohn nach einiger Zeit glücklich gen Lübeck kömmt, und zu essen begehrt, sieht er das Taschenmesser an, und fragt: woher das komme? Da erzählt ihm die Mutter, was sie weiß. Er aber spricht: "das ist sonderbar; ich habe dann und dann und da und da auf der Reise beim Brotschneiben mein Messer sallen lassen, und muß, weil ich so hoch nach Norden gesahren, grad' oben über Euch gewesen sein, und an Euch gedacht haben, da es siel; benn dieses ist mein Taschenmesser."

Davon ift bas Wort "grab baven over" herge- fommen.

### 191. Die Kanzel im Dom.

1569 ift die febensmurbige Rangel in der Domkirche zu Lübed verfertigt, um welche fleben aus foftbarem Darmelftein gemachte rare Siftorien vom Lebenslauf Chrifti wohl zu betrachten. Unten aber um biese Rangel, so auf Mofes' Bild rubet, welcher Die zwei Gefettafeln in ber Sand halt, fiehet man ein von Gifen fehr funftlich vergit= tertes Schranfwerf, bas bie Stednitfahrer bahin verehrt, und bergleichen fonft nirgend anzutreffen. Wie bas ber Schmied auf bem Bauhofe vor ber Sand gehabt, hat es ber Teufel nicht leiben wollen, fondern ift in Geftalt eines flugen Meisters zu ihm getreten und hat ihn burch Reben und Zeigen verwirrt. Der Schmied aber, nachbem er bem flugen Berrn zufällig auf bie Fuße ge= feben, befinnt fich nicht lange, fondern nimmt feine große Bange und kneift ihm die Rase gar fest zusammen. Damit hat er benfelben genothigt, Sand anzulegen und ftehendes Fuges in einer Nacht bas gange Gitterwerk fertig zu machen, wie es noch zu feben; und bann erft loggelaffen. Un bem Holzwerk aber liest nian :

> Dorch ber Steffenfarer Milbicheit Dit Schrankwarf bir um Mofen fteit. 1572.

## 192. Gine Magb turniert.

1570 Donnerstags im Fastelabend hat eine verwesene lübische Dienstmagd mit einem Schnittgergesellen öffentlich auf der Gaffe zu Roß und im Harnisch mit Speeren gerannt, und ihn heruntergestoßen. Die Wette hat aber nur eine Tonne lubsches Weißbier gegolten.

#### <del>~300€</del>~

### 193. Das Beughaus.

1594 in ber Woche vor Pfingften ift zu Lübeck am Domekirchhof bas Zeughaus zu bauen angefangen.

Darin waren unter andern folgende Stude gu feben, ale:

1. De bicke Margret, welche 70 A Eisen schoß, und die Inschrift hatte:

Dide Margret het it, — bre Mil schet it, Soven Mil trondel' it: — wat hand' un Fot hett, ware fit.

2. De Nachtigal, von 1546, schoff 50 % Eifen und führte ben Spruch:

it hete be Rachtigal unbe tan of singen bat et borch Toren unbe Moren schal bringen; wat aberst if nich fan tobreten, bat schal mine Sufter, be Singerin, wreten (rächen). 3. De lubiche Singerin, bon 1546, fcof 50 %. Gifen und fang:

mit luber Stemm tred' if min Straten; wol ba fingt, mot vor mi bat Singen laten.

4. Simfon, von 1564, fchof 48 % Eifen und fprach:

Simfon bord Babes Macht — bes Lewen Start voracht; fo beit bes Lewen Gemene — eren Bianben grot un fiene.

5. Davidt, von 1564, schof 48 % Eisen, und verhieß:

Davibt ben groten Goliat bat Sovet kunde forten, fo mut it mannichen bogen Torn mit Gabes Sulpe florten.

6. De blaue Torn, von 1565, schoff 40 % Gifen und marnte:

De blaue Torn bo if heten - Bedergroven heft mi laten geten, un be mi wil benalen (naben), be mot mi wol betalen.

7. Betrus, von 1565, schoff 40 E Gifen und verkundete:

Dat if albus bin gegaten — bant if ber Burter- unde Bamftraten bamit if foulbe ber Stadt to gob — Gewalt fluren unde Avermot.

8. De brummende Bar, von 1565, fchof 40 % Gifen, und lief fich vernehmen:

De brummenbe Bar bin it genant; — tho erholben min erbar Baberland icharpe Rugeln bo it icheten: — Lubich Brunftrat let mt geten. 9. De Sunn', von 1566, fchof 40 % Eisen, und fprach:

Lübed, bu erenrife Stabt, — bine Borger in be Brebenfirat vam Robarg un in be Borgftraten — hebben bi bit geten laten Un fetten bi bi er Lif un Blot — to weren bes Fienbes Avermot.

10. Romulus, von 1577, schoff 50 % Gifen, mit ber Anforderung:

Up Romule, bu ftarfer Belb — lat flingen bin belle Stemm int Felb,

Des lubichen erbaren Rabes bu bift - to fturen bes Fienbes Macht und Lift.

Im Ganzen hatte Lübeck 239 Kanonen; bavon find bie schönften jest in Wien und Berlin.

#### <del>~⋑</del>₩

# 194. Zwingenschalf.

1595, als herzog Franz von ber Lauenburg grospen Muthwillen gegen die Lübschen auf bem Rageburger See getrieben, hat Ein Rath baselbst beim Nothenhause ein großes Blockhaus legen laffen; bas hat er Zwingensschalk geheißen.

### 195. Der Staupenschlag.

11m 1600 war ein Rathsherr aus altem Geschlecht zu Lübed, welcher einen einigen Sohn hatte. Run biente im Saufe eine madere Dirne, von guten Leuten, bie in ihrer Nahrung gurudgefommen; weil fie aber ichieren Angefichts und froblichen Buchfes auch feines Berftandes und Bergens gemefen, hat fie ber Sohn in Liebe begehrt, und mit Borgeben, bog er fie jur Che nehmen wolle, oft angesprochen und ganglich überrebet. Run mußte er wohl, daß sein Bater keincsweges barein willigen murbe, als ber ein gar ftolger und strenger herr war; weil aber bie Dirne in hochfter Noth, hat er feinem Bater alles entbedt, und feinen Rath begehrt. Diefer ließ im Born bas Madchen alsbald fortschaffen und schickte ben Sohn gen Antwerpen; ba fle aber unlängst hernach ein Knablein gur Welt geboren, hat er bas Rind in fichern Bermahriam gegeben und bie Mutter mit hochfter Verwarnung aus ber Stadt gewiesen und ins Elend gehen heifen.

Nach einigen Jahren nun, ba ber Sohn sich zu Antwerpen sein eignes Brot erworben, schreibt er bem Mädchen einen Brief und forbert, daß sie samt dem Kinde zu ihm komme; sendet ihr auch Gelb und Kleidung und begehrt sie zur Ehe. Da geht sie nun zu dem gestrengen Gerrn und verlangt ihr Kind; zeigt ihm auch an,

was fle Willens; er aber in übergroßem Born läßt fle ergreifen, und weil fle gegen feinen Befehl in bie Stadt gekommen, ftaupen und mit Gewalt abermal fortbringen.

Wie das Mädchen nun balb darauf gestorben, hat sie ihm gewünscht, daß der Staupenschlag in sein Gessicht eingeprägt sein sollte immerdar, weil er sie so unnasturlich gepeinigt.

Seit der Zeit wurden in des herrn Angesicht picksblaue und blutrothe Streifen gesehn, daß man Gottes Gericht wunderbarlich an ihm merken konnen; da er sich aber von einem geschickten Mahler abconterseien lassen, sind nach seinem Tode auch auf dem Contersei die Streisfen zum Vorschein gekommen, und, was man auch das gegen gebraucht, nimmer verschwunden.

Solches sein Bild ift noch in ber Marienkirche un= weit ber Kanzel zu schauen.

### 196. Mit Brot fpielen.

In dieser Zeit ist ein Knabe zu Lübeck gewesen, ber in S. Johanns-Straße zur Schule gegangen, und, weil er sein trocken Brot verachtet, es in den Rinnstein oder hinter die Kellerluken, oder gar aus Dach geworssen, als bedürste er dessen nicht. Deshalb hat man ihn zwar ernstlich gewarnt und gestraft, aber er hat nicht abgelassen. Da er nun eines Morgens an der Ecke der Konigstraße hinuntergehend linker Hand steht und sein Brot aus Dach wirft, fällt es hinab und zerbricht mit Bluten. Deß erschrickt er und wird auf der Stelle zu Stein. So stand er dort noch vor wenigen Jahren, jämmerlich anzusehn.

#### 197. Die Robben.

1612 ift herr Abolf Robbe aus Munfter gum Rathsberrn erwählt. Von ihm fagt man, bag er und fein Bruder Gottharb in jungen Jahren nach Wisby und Novgorod gegangen find und bort großes Gelb und But Wie fie nun ihre Beit ausgebient, gebenfen erworben. fle ihres Baterlands, frachten ein Schiff und fahren mit ihrem Gelb und bem besten Gut nach ber Trave. Auf ber Reise aber fommt ein Wetter über fle und fchlagt bas Schiff in ben Grund, bergeftalt baf fle beibe in ge= nauer Noth auf ein Boot fallen und mit bem Leben babon kommen. Alls fle nun fo auf ber See treiben. hat ein Schiffer, ber nach ihnen ausgelaufen, fle zu fich genommen und nach Travemunde gebracht. Da banken fle Gott, ber fle fo munberbarlich errettet, und giehn ihrer Beimat zu.

Nicht weit aber von Travemunde setzen sie sich an ein blau blühendes Flachsfeld und beklagen ihre Noth, daß sie nun ohne Hoffnung zurücklehren sollen; und es hungerte sie. Da läuft durch das blaue Feld ein weißes Windspiel her mit einem Biffen im Maul, springt sie an, und legt den zu ihren Füßen; alsbald aber ist es wieder verschwunden. Wie sie zugreisen, ist es nichts

als ein kahler weißer Knochen, und schon wollen sie mit Seuszen weiter wandern: da sehen sie an des Knochens einem Ende eiwas wunderbarlich glänzen. Nun suchen ste nach, und siehe, zwischen den beiden Knubben steckt ein koftbarer Edelstein, der in der Sonne auss herrlichste funkelt. Damit gehn sie denn frischen Muths nach Lüsbeck, verkausen ihn, und fangen einen neuen Handel an, bei dem sie unermesslich reich geworden sein sollen.

Zum ewigen Andenken baran haben sie in ihres Geschlechtes Waffen ein filberweißes Windspiel mit dem Knochen im Maule durch ein blaues Feld springen lassen; wie noch an vielen Orten hieselbst zu sehen.

#### <del>~⋑</del>Ø€~

### 198. Die Mansfelber.

1626 zog die lübsche Bürgerschaft, etwa 160 zu Fuß und eine Companie Reiter, gegen die Mandselber, welche sich auf den Dörfern umher selbst einquartiert hatten und allen Muthwillen übten. Ansührer war Herr Thomas von Wickebe. Da sind der Buben viele mit Hüsse der bedrängten Bauern auf der Heibe erschlagen, theils in der Haft über Handselbe entsichn, theils, da sie bei Moisling und Genin über die Trave setzen wollen, ersossen, theils auch gesangen eingebracht nebst 6 Rüst-wagen voller Beute.

Unter biefen Mansfelbern war ein Oberft, Ramens Carpezan, ber irgendro mit andern Relbhauptleuten zu Gaft gefeffen, wo man ihm unterm Trunk weis gemacht, baf feine Frau (bie ihm boch funf lebendige Rinder geboren) einen Andern lieber hatte, benn ibn. Darauf ift er fofort in fein Quartier nach Morn abgeruten und hat ben Brediger holen laffen, zu welchem er gefagt: fein Weib folle fterben; er moge fie absolvieren. gebot er ben Regimente = Scharfrichter mit bem Richtfdwert zu fich. Diefer erichrat, bag er feines Oberfien Weib abthun follte, und ftellte fich gang weigerlich an: auch die Frau fiel ihrem Herrn zu Fügen, und ichrie um Onade. Er aber voll Borns rig bes Scharfrichters Schwert an sich und wollte fie niederhauen. Da ließ fich ber andere willig finden, nahm fein Schwert und hieb ber From ben Gals burch. Danach hief ber Oberft fle fofort begraben, und zog in Saft von bannen.

Wie nun dieser Actus unter ben Leuten kund geworden, wollte niemand mit dem Weibermörder zu thun haben. Als er kurz darauf nach Golland kam, liesen ihm Weiber und Kinder auf der Gaffen nach und hätten ihn fast zu Tode geworfen. Da soll er sich aus Desperation selbst erschoffen haben.

## 199. David Frese.

1629 um bie Beit, als man bie S. Jürgenkirche por bem Mühlenthor wegen Erweiterung ber Festungswerke beffer binaus, nahe an die Waknis verlegen wol-Ien, geht ein lubicher Burger, David Frefe, in ber Bartengrube wohnhaft, über bie Gronauer Beibe. ba bei einem großen weißen Stein, ben er fruber nie gefehn, borüber fommt, wird ihm über Magen angft. In Gil will er weiter: ba ruft eine Stimme: "hor to, ik wil bi mat seggen!" Wie er sich nun umfieht, fist ein alter Mann mit weißen Rleibern auf bem Stein, und neben ihm brei weiße Tauben, zwei zur Rechten und eine zur Linken, welchen häufig Thranen aus ben Augen flieken. Darauf fpricht ber alte Mann: Scholen be Doben fene Ruh in be Er' hebben? Lat't be Rerke to Sunte Jurgen ftan, un be Lub' twemal tor Rerfen gan; fus is it um be gube Stadt Lubeck geban. Un nu ga weg, un su bi nich um."

Da nun Frese heimgekehrt, ist er sogleich zu seinem Beichtvater gegangen, und hat ihm solches vertraut. Diesser hat Einem Rath Vorstellung gemacht, welcher jedoch in Zweisel gestanden, ob der Teusel solches anrichten mösgen. Wiewohl nun der Lübeckischen Kirchen Superintendens, Doctor Hunnius, dieß mit glaubwürdigen Erempeln dargethan, ist es doch dabei geblieben.

#### 200. Traven : Mir.

1630 ging Berr Geert Reuter, welcher mit Biegel= brennen und Steinen fein Berfehren gehabt, ju Abend mit Thorschluß nach Moisling, um die Nacht baselbft zu bleiben. Wie er nun unterweges auf bem Damm ober Sohenftege ift, fieht er aus bem Waffer eine nadete Bestalt sich etlichemal erheben, welche sich allenthalben umgeschaut und gerufen: "Webe, webe, bie Stunde ift ba. aber ber Menich ift nicht kommen!" Geert Reuter weiß zwar nicht, mas es bedeutet, geht aber ruhig feines We= ges fort; ba fommt bom Berg herab ein Anabe im vol= Ien Lauf gerannt, und will nach bem Waffer zu. Diefen frigt Geert Reuter zu faffen, halt ihn fest und fragt ihn: "wo willft bu hin, mein Sohn? wo willft bu hin?" Der Knabe spricht: "o lagt mich gehn; ich will baben: ich muß baben." Da fagt Geert Reuter: "Du follft um Gotteswillen nicht." Der Knabe wirb nun traurig, läßt fich aber ftill nach Moisling führen. hat herr Geert bamals vermuthlich fein Leben gerettet.

Dergleichen Geschrei hat man öfter gehört, wie glaubwürdige Leute versichern; und ift jedesmal an bem Tag ein Knabe ertrunken.

# 201. Taub und ftumm.

1641. In biesem Jahre haben sich zwei Arbeitsleute im Schwerin eine Tracht Holz gesammelt und sind
nach ber Stadt zu gegangen. Unterweges setzen sie sich
am Radeberg bei dem Gericht, blicken hinauf, sehen einen
ihrer alten Gesellen liegen und rusen ihn an, und sprechen: "Hörst Du? Du hast mir auch manche unnühe
Worte gegeben, so. Dir gleichwohl nun verboten; kannst
Du, so komm nun herab" u. s. w. Der arme Sünder
aber fängt an, sich zu regen, und richtet sich auf; und
ist, als wenn er vom Rade herunter wollen. Wie sie
bas sehn, werden sie angst und lausen davon; aber während des Lausens ist der eine stumm und der andere
taub geworden, und sind sieben Jahr lang so verblieben.
Und haben nicht gern gemocht, wenn man bavon gesprochen hat.

Bon benen ift ber eine Bflegesmann bei einem Deder, ber andere Wienker (Gilfsarbeiter) bei ben Brett-fägern gewesen; und haben in ber Rosenstraße gewohnt. Es scheinet aber eine historie zu sein.

### 202. Der tolle Brangel.

. 1644. Als der kaiserliche General Gallas aus Holstein zuruckgegangen, ist eine Münze gesehn, worauf zu lesen: "was Gallas in Holstein ausgerichtet." Es war aber die andere Seite gar glatt und leer.

Darauf warb Helm Wrangel, ber tolle genannt, mit 10 Regimentern Schweben wieder hineincommanbirt.

Diefer war ein Lübisch Kind und bes Jägermeisters Sohn: wie er benn auch seinen Marsch mit etwa 100 Mann durch Lübeck nahm, über den Lohberg ritt, vor seines Baters Behausung still hielt, demselben Gueten Tag sagte, und alsbald wieder davon sprengte.



# 203. Menagieren und Changieren.

1650 kamen zu Lübeck bie beiben Worter auf: me= nagieren und changieren.

Das Menagieren warb mit ben Hochzeiten angefangen. Borbem hatte man die großen Treckfösten, da man mit großer Gesellschaft umherzog; auch die großen Nachhochzeiten, da man des andern Abends Jungsern und Gesellen nebst den nächsten Anverwandten in den Tanz bat; die geringsten Leute aber hielten die Pfeiserhochzeit,

ba man mit Trommel und Pfeifen zur Rirche zog. Solches alles murbe um ber Mengge willen abgeschafft. Ja bie Bochzeiten gingen gang ein, und hiefen nur ein "Abend-Gaftgebott", ba benn feine Dufit war, zumal bie geringen Leute nur 20, und die von den Aemtern nur 30 Berfonen bitten burften. Daburch aber fiel die lubiche Berrlichkeit in ben Brunnen. Denn vor ber Zeit burften unehrliche und berüchtigte Berfonen feine Dufif ober Spiel auf ihren hochzeiten haben, welches ein großer Schingf und Spott für fle gewesen; nunmehr kehrte fich bas Blatt um; bie Leute fagten: wenn wir fein Bolts bitten durfen, marum follen mir Spiel haben? Bald aber ging bas Lamentieren los: ba mar keine Nahruna: ba flagten Beder und Brauer, Schufter und Schneiber, Rannengieffer und Roche, Die alle bei ben hochzeiten ihren Berdienst gehabt; am allermeiften aber mußten die Du= ffanten zu Grunde gebn, weil es ihr einziger Beminnft für ihre Kirchendienste gewesen. Da man nun die Dusik in ben Kirchen nicht wollte fallen laffen, suchte man Mittel und Bege, und mart 1662 eine Commiffion gehalten: daß in Bukunft jeder Brautigam, auch wenn er kein Spiek haben wollte, body dem Spielgraven ein Gewiffes geben muffe. Doch wollte bas nicht zureichen; und fo mar bes Rlagens fein Ende, bis auf ben heutigen Tag.

Item ward menagiert mit bem Weinkeller. Bor biesem hatte Ein Rath einen Hauptmann barein gesetzt

samt einem Kiftensther; es waren auch brei Gesellen und brei Schlaven ba, und Nachts wachten 3 große englische Doggen, weil kein Mensch barin blieb. Das alles ward burch die Bürgerei abzuschaffen beliebet um der Menage willen; der Keller ward verpachtet; der Pächter hielt einen Gesellen und einen Schlaven; und einer nach dem andern mußte abbanken.

Item mit ber Schafferei fing man auch an zu menagieren. Als nun 1650 Eines Raths Schaffer gestorben, ward sie zu ber Stadt Besten für 100 & Lub. an
einen Bürger verpachtet; ber Schaffer mußte sich miteiner geringen Berlehnung behelsen, bis 1680 ber letzte
starb. Da zog solchen Dienst der bamalige Hausschließer,
ber allmächtige Hans, welcher auch Fürböter und Zehnpsennigsknecht war, an sich. Da auch vordem jener, ber
Marschalk nebst dem Schaffer, und bie vier Hausbiener oder
Mothröcke vor Einem Rath hergingen, wenn ber auf das
Haus zog, und da man 40 ja 50 Reitendiener gehabt:
hat man solche bis auf 12 eingezogen, und wenn auch
einige mehr möchten angenommen werden, sollten sie doch
tein "Salarium", sondern die "Expectanz" haben. So
stel auch dieß Stück lübscher Herrlichkeit bahin.

Item wegen ber Lachswehr ward auch menagiert, so vorbem eine Fischer-Berlehnung war, ito aber mit bem Recht, Rommelbeuß zu schenken, verehrt und für 3 bis 400 2 verpachtet worben; weil jedoch ber auf ber Schaf-

ferei bafur auch eine große Benfion gahlen muffen, hatte teiner mas.

Item ward menagiert mit Abkurzung ber Solbatensgage, ba keine Gelber mehr für Lunten ausgegeben wursben, weil alle Klinten hatten u. f. w.

Aber ber Schmied heißt Faber, und Tace heißt ein Hangleuchter, und Canis ein Hund: barum halt' ich ben Mund.

Bu changieren fing man auch an auf allerlei Art, allermeift aber in ben Rleibern. Die Manner mußten fich nach frangöfischer Mobi tragen, und vor allem ben Bari ftuten, daß endlich lauter Sans-Abnbarte baraus wurden; und Bute, Rleiber, Schuhe, Halbtucher, alles mußte nach frangofischer Art fein. Die Weiber aus bem Alterthum hatten bicke frause Rragen mit langen Soifen voller Falten vom Saupt bis auf ben Fuß; und wenn fle bie vom Ropf abnahmen, hatten fie einen Gurtel voll kleiner Ringe um ben Leib, womit fie ben Mantel konnten zuschnuren, bag er an bie Suge hangen blieb; auch trugen fie eine große gulbne Rette über bie Schultern. Die jungen Weiber legten holsteinische Flegen an, ein Orgelpfeifenkragen, worunter Wierbrat, bamit er fein breit abstände, und unter bemfelben hingen gulbne Buckeln: bie Sauben oder Mügen waren überher mit gulbenen Blittern verbramt: babei hatten fie Boifen bis an bie Knie auf bem Rucken hangen und eine gulone Kette mit einem Brustbild um die Schultern. Die Jungsern aber trugen Perlenkränze in den Haaren, so über eine Handsbreit um den Kopf in die Hohe standen wie ein halber Wond. Die steisen Kragen legten sie nach anno 60 nieder, damit, wann eine Mannsperson ihnen etwas wollte in den Mund reden, der Kragen nicht verwirret würde: statt dessen nahmen sie die holsteinischen Vlegen nach ihres Leibes Proportion und von allerlei Couleuren an, so daß kaum ihrer zwei gleich waren.

Item feit 1670 bis 80 wurde alles Frauenzimmer meift frangofifch und ging ohne Mantel; fogar bie Magbe fah man in langen polnifchen und frangofifchen Roden einhergehn; und kamen bald alle Monat Briefe aus bem Frangosenland, wie die Mobi changierten, bamit bie Schneiber sich banach richten könnten. Run mar bamals eine Dame am frangofifchen Sofe, la Fontange, bes Ronige Liebkosende, bie feste einen Thurm auf ben Ropf, einer halben, ja einer gangen Ellen boch und mehr; ba wollte auch in Lubect feine Weibsperson, felbft bie Madchen, unter die Leute gehn, fie mußte benn eine Fontange ober Fantafic auf bem Saupte haben famt einer alamobi= fchen Tour. Die Jungfern fagten zwar, bas fei eine nette, bequeme und propre Tracht: aber was hilfts? felbige hat ein unehrlich Weib erdacht. Und grabe ba Frankreich bas gute Deutschland am meiften plagte, mar folche Nantafterei am größten, und bie Thurme am höchsten.

Item bie Manner begunnten von 1650 an und so ferner, ohne die französische Kleibertracht, Barüfen zu tragen. Da war nun auf allen Kanzeln viel Scheltens und Bermalebeiens über die teuflische Hoffahrt, und daß man nicht wiffen könne, wer die Haare getragen und was daran hänge: aber nach 1670 und ferner legten die guten Prediger sich selber Parüfen zu; da war es den alten eine Commodität und den jungen eine Zierde; wie noch heutiges Tages zu sehen.

Item kamen um biese Zeit die vielen Kutschen auf; benn vor 1650 war kein Kutschenfahren, weber zu Rathhause noch nach der Kirche, gesehn oder gehört. Iho aber gehet keiner mehr zur Hochzeit oder Kindtauf, es muß benn gesahren sein.

Das beißt man nun changieren, Das fommt vom menagieren; Und alles muß verlieren.

#### 204. Der tobte Bootsmann.

1650 hat es fich begeben, daß zwei Bootsleute auf ber See uneins geworben, alfo baf fle mit Meffern an einander famen. Der eine aber wird fo verwundet, bag er bald hernach flirbt; und ift über Bord geworfen. Wie nun das Schiff nach Lübeck kömmit, und die Mutter ihren Sohn nicht findet, auch nicht recht erfahren fann, was mit ihm geworden, wird fle fehr traurig und weinet Tag und Nacht. Endlich tritt bei nachtschlafenber Beit Die Geftalt bes Sohnes vor ihr Bette und fpricht; "Mutter, Ihr feib befümmert, wo ich geblieben; so wiffet benn, bag ich mit bem und bem an bem Orte auf ber See mit Meffern zusammengerathen und banach gestorben und in die See gefenket bin; ba liege ich noch." Da wird ihr fehr grauen; boch troftet ber Geift fie allezeit gur Nacht, und berichtet feinen Buftand. Endlich will fle ben Thater bei ben herren angeben und flagen; ba verbietet bieg ber Geift, weil er sich vertragen und dem andern vor seinem Ende vergeben. Da wird die Mutter breift und will ben Sohn bei ben Armen faffen und halten; aber es ift nichts anders wie scharfes Salzwaffer, welches ihr die Sand gang roh macht, so daß die Saut babon gegangen.

Solches hat sie ihrem Beichtvater angezeigt, welcher auch ben altesten Burgemeister, Herr Doctor Gerbes, umftanblich berichtet; ber aber hat gefunden, daß ber Abgelebte nicht an seinen Wunden verstorben, und ift's also babei verblieben.

Danach ift ber Geift nicht wiedergekommen.

#### **~300€**~

#### 205. Der erfte Tanzmeister.

1653 ift ber erfte Tanzmeister nach Lübed gekommen; und weil er ertraordinare Capriolen schneiben konnen, ift er von bem gemeinen Mann Hans Sasenberger ober Jan Botafch genannt.

#### <del>~⋑</del>⋈€~

## 206. Wie ber Sauptmann zu Mölln auszieht.

1654 ben 24. Januar ward Herr Hieronynnus von Dorne, Ritter, als Hauptmann nach Mölln gebracht. Der Zug versammelte sich auf dem Heil. Geist=Kirchhof und ritt um halber zehn des Morgens in solcher Ordnung durch die Stadt: Borauf ritt ein Trompeter, dem zwei polnische Diener folgten; hinter diesen kam Oberkleut=

nant Raifer mit feinem Streitbammer auch auf polnifche Ihm folgte ein Saufe vornehmer Burger und Gefellen, prachtig ausstaffiert, vier und vier im Gliebe: biefen vier Trompeter, welche ben Mollnischen Marich bliefen, und brei Rurafftere. Danach ritt ber hauptmann im foftlichen Belgmantel zwifchen zwei Rathsherren, melchen Eines Raths Sausbiener in ihrer Tracht folgten. Nun fam Junker Blonnies als Kührer mit einer anbern Bahl vornehmer Burger und Gefellen, alle wohlberitten und aufs herrlichste gekleidet und ftaffiert. Rach einem andern Trompeter ritt nun ber Darfchalt mit ben Reitendienern in geter Ruftung baber, und biefen folgten bie Raroffen mit ben Rammereiherren und ben Mannern und Frauen von ber Freundschaft. Sang hinten an fag auf einem wunderlich zugerichteten Rofflein ber Somefter ober bie luftige Berfon mit feuerrother Barate und in buntem Sabit, welcher alfo ben Bug fehloff. hinter bem fdrieen bie Junge: "Gansnarr, Für in be P'rut, Blafferfinut" u. s. w. Womit fe bis an bie Schafbrude ge= zogen finb.

### 207. Teufelssput.

1675 ben 29. Januar. Nachts gwischen 12 und 1 Uhr, begab sich allhie etwas ganz Ungewöhnliches. Es mußte nämlich ber Sausknecht aus bem Engel hinter bem Markt nebst zween Mabchen etliche Burger mit ber Leuchte nach Saufe bringen: wie fle aber wieder umtehren und oben ber Alfstrage zusammenkommen, hat ber Knecht obn' einiges Wiberreben ber Magbe über ben Marienkirchhof gehn wollen; je mehr sie ihn aber abgemahnt, um fo heftiger hat er bagegen getobt und geflucht: wenn auch der Teufel baselbst mare, wolle er den Rirchhof boch paffleren. Wie er aber pormarts geht, erhebt fich plot= lich ein ungeftumer Wind, ber ihn mit ber Leuchte vom Boben aufgenommen und in die Luft geführt, bergeftalt baß er allererft nach zwei Stunden bei feines Berrn Saufe niedergeworfen wird und nicht Sanbe und Fuße regen konnen. Also hat er einige Tage ohne Effen und Trinken fraftlos gelegen und ift unter feinen Urmen ganz blau gemesen, hat auch nicht eigentlich gewußt, wie ihm geschehen sei; jedoch große Gelübde gethan, fein Leben hinfuro zu beffern und von dem gottlofen Wefen abzustehn.

#### 208. Gespenftergeschichte.

Em biefe Beit hat in ber Wagemanns = ober Bahmstraße, ba wo bie großen Saufer fteben, ein alter Rriegsmann gewohnt, welcher vorbem in ber hollanbischen Staaten Dienst gegen ben Spaniard und Engelsmann geftritten, aber einsmals, wie er fagte, weggekommen und zu ben Avanturiers ober Fliboters gestoßen mar, allmo er wunderliche Thaten verrichtet. Da er nun Leib und Seele, wie er gesagt, salviert, hat er fich vor bem leibigen Teufel und feiner Gesellschaft nicht gefürchtet, fondern dieselben öfter hergefordert, daß fle ihm ihre Runft weisen mochten. Endlich aber ift ihm ein fonder= bares Gefpenft vorgekommen, beffen er all' fein' Lebtage gebenken muffen; und hat er banach, wenn Jemand zweifeln wollen, wie es bewandt mare, bemfelben ftrar in's Wort gefallen, und alfo gesprochen:

"Wat? Gespenster sull't nich geven? Gespenster givt et doch, so war ik Her van Höneman het un Hövtman bi de Fribüters west bün. Hört man to, wat mi sülfst vor 'n Geschicht' passert is.

Ik Her van Höneman, Laitnant Wacker, un Laitnant van de Cumpani sêten êns Avens gans vergnöglik up min Stûv' un spêlden en Gericht Lummer. Sôlo was 'n Schilling un all dat anner so na Prôpotschôn, as örndliche Lud' hört und gebört.

Justement, as ik gråd 'n grôten Sôlo mit viv Matadôrs in de Hand hev', kloppt wat an de Dör. Wolkunn dat sîn? Min oll' Liesch harr ik nå 'n Gericht Näg'nôg'n útschickt, un dat olle Minsch treckt jämmers de Hûsdör fast achter sik tô, un ûter uns drê Mannslüd' was kên Minsch in dat hêle Hûs — —

Laitnant Wacker krach dat Beven un Laitnant van de Cumpani dat Zittern; ik sed': du gerechter du almechtiger Got, wat het dat, wat bedüd' dat und woto schal dat?

Ratsch deit sik de Dör åpen, un min sålig Her Wêrd un min sålen Frû Wêrdsch trêden in optima forma in de Stûv' rin. Laitnant Wacker füllen de Korten ût de Hand un he kröp unner'n Disch; Laitnant van de Cumpani füll in Swögniss un kröp unner min Gardinenbettstêd', verlör åvers sin P'rük dabî.

Unnerdessen kêmen de sâlen Lud' nêger. He harr 'n brûn gallonêrten Rock an un 'n grôten Töllerwisch an jêden Arm, 'n draffeldôren West', un Schô mit Snûten so dick un brêt as 'n Appelkôken un grôte Ossenôgen d'rin; en P'rük up'n Kopp so grôt as 'n Lammerfell, vör mit twê Spitsbôven un achter mit ên Gaudêv, 'n grôten swatten Drêang'l ünner'n Arm, un 'n Dêgen so lang as 'n Brâtspit an de Sit. Se harr 'n swatte Pikesch an un 'n grôte Dormös' up 'n Kopp mit Blômen un Zitternâteln, 'n grôten stiven (Rock)

so dat se man up de hôg' Kant in de Dör kam' kunn; Ôrbummelajen bet up de Schullern; Scho mit hôge Hacken un Snabelsnuten, un sonn grôten Fechtel, den ded se jummers up un tô, up un tô; up un tô. —

Se gung'n nu beid' de Stûv' up un' dâl; 'up un dâl, up un dâl, un tor Dör henût.' —

Nu krachen de annern beiden de Kurusch' wedder: de en kem unner'n Disch 'rût; un de anner'under min Gardinenbettsted', un stulp' sin P'rük'up, de wer avers as 'n oll' Stev'ûl, un sin Mandrung' sêt so vull' Feddern, dat he ûtseg' as 'n kalkûtschen Han. Laitnant Wacker kikt tor Dör henût, un uns alle drê plagt de verflüchtige verdammtige Nischtrigkeit, dat wi de sâlen Lüd' nagat.

Nu gât se int Hus Trepp' up, Trepp dâl; Kéller up, Keller dâl; un wi jummers achter an. Se gât nâ'n böbelsten Bön henup; un wi jummers achter an. As wi up den böbelsten Bön kamt, fâten se sik beid' an dat Winneltau, un schurr-r-r gât se hendâl; un wi all' achter an. Ik kêm' ôk glücklich hendâl; Laitnant Wacker ôk; Laitnant van de Cumpani avers blaff in de drudde Bönluk' hang'n as Apsalon in'n Ekbôm. Endlich spaddel' he sik lôs, full avers quâtsch up de Er', as'n umgestülpte Schöttel mit Appelmôs.

Nu güng'n de sâlen Lüd' nâ de Kök 'rin; un ik

achter an, un Laitnant Wacker achter an; Laitnant van de Cumpani lêg dâ as de Pogg' in Mânschin. As wi âvers in de Kök kâm', so fallen Schöttel un Schâpen, Töller un Grâpen, Lüchter un Sêlpött, Schûmkellen un Kastrullen, kort, all' dat hêle Tinntüg un Missingtüg, wat in de Kök was, mit 'n ungehairen Mirakel un Spektakel in ênen Dutt tohôp, un husch! hett se de leidige Got-st-bl-uns tom Schofssteen henût.

Ik füll dål as 'n Klåv' Holt un sed': du gerechter, du allmechtiger Got, wat het dat, wat bedüd' dat un wôtô schal dat? Laitnant Wacker füll üm un krach kramphaftige Vertreckungen: Laitnant van de Cumpani lag då un rallög'. So blaffen wi all' drê as dôdige Minschen liggen, bet min olle Liesch mit de Näg' môg'n na Hûs kêm', un uns all' drê 'n Ammer Wâter över'n Kopp göt!

Wat harr wi davan?

Laitnant Wacker krach dat Plackenféber; Laitnant van de Cumpani harr dat hitzige Fûlféber un kêm na 't Alhûs; un mi hett sit de Tit de böse Döst to fâten. Min oll Liesch kêm avers am allerslimmsten weg, denn dat Minsch krêg vör Schreck de gêle Sucht, un hett se noch bet up hüt un dissen Dach.

Un wenn disse Geschicht' nich war is, sal mi ewig un dre Dag' de Dübel halen."

# Inhaltsverzeichniß und Bemerkungen.

|    | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ite. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Riefen (Hunen) .  Mündlich. Einzelnes ist wohl noch hie und da zu erfragen übrig, zumal in Bezug auf die fogenannten Hünengräber. — Briwal — fandige Halbinfel an der Mündung der Trave.                                                                                                                                              | 1.   |
|    | Daß sich bie Sage auf bas alte Lüben (Butu) beziehen muß, ist klar: von ben meisten Chronisten ist sie auf bas neue bezogen. Aber schon Oreher, der sie übrigens zweismal erzählt, ordnet sie richtig ein. Der Name Krnto ist richtiger, als die übrigen Formen, in denen er vorkömmt.                                                | 2.   |
|    | Lübed, ber Stabte Rrone                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.   |
|    | Auf biefen Namen machen mehrere Hügel Anfpruch. Gine<br>Angahl berfelben zeigte man ehebem zwischen Ivenborf und<br>Travemunde. Gin Rugenberg liegt hinter Seret rechts vom<br>Bege. Gin Rangenberg, bis vor turzem mit einer grünen<br>Hecke gefrönt, liegt hinter der Herrenfahre, rechts von der<br>Landftraße, nach der Trave zu. | 5.   |
|    | Munblich. Das Wort reten am Schluß ist unbeutlich.<br>Denn von reißen kann hier eigentlich nicht bie Rebe sein.<br>Ob hier an greten — begehren, gretan — anschreien,<br>herausforbern, zu benken sei, wag' ich nicht zu entscheiben.                                                                                                 | 7.   |
| 6. | Die rasenden Weiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.   |

## **∞ 388 ∝**

|     |               |                      |            |              |          |            |             |      |            |       |             |      |       |            |      | _            |      |
|-----|---------------|----------------------|------------|--------------|----------|------------|-------------|------|------------|-------|-------------|------|-------|------------|------|--------------|------|
| 7.  | Rice          | lin .   .            |            |              |          |            |             |      |            |       |             | •    |       |            |      |              | 11.  |
| •   | Ot            | L au                 | lan Sa     | e ift        | PA       | iñar       | ım          | it ! | Boi        | au    | ver         | wcđ  | pieli | t. :       | Bgl  |              |      |
|     | ى<br>ق        | lmold (              | ed. Bar    | gert)        | 1,       | 71,        | 4.          | Ð    | ie į       | me    | ite         | Qu:  | ge 1  | ļat        | Şel  | <u></u>      |      |
|     | m             | ib 1, 78             | 3, 4.      |              |          |            |             |      |            |       |             |      |       |            |      |              |      |
| 8.  | Die           | Löwen                | stadt .    | •            |          |            |             |      |            | •     | •           |      | •     | •          | •    |              | 12.  |
| 0   | Der           | Panerl               | inf .      |              |          |            |             |      |            |       |             |      |       |            |      | •            | 14.  |
| 3.  | æ.            | . Kieß in            | a Mittel   | alter        | all      | erbi       | naé         | a (  | l le       | one   | CIR         | — ž  | um    | χø         | wen  | <b>ا</b> • , |      |
|     | •             | mnati i              | ft ber M   | ame          | mo       | hl v       | on          | Det  | n I        | or    | <b>L</b> a  | uen  | ar    | şuic       | tten | ι,           |      |
|     | ha            | s fcon               | Detmai     | : beit       | m 🥄      | š. 1:      | 163         | er   | wál        | nt,   | Ĩ.          | II., | , 58  | <b>2</b> . | De   | r            |      |
|     | ෙ             | dimeri               | n ift bo   | s jet        | ige      | <b>L</b> a | uerl        | nol: | <b>}</b> - |       |             |      |       |            |      |              |      |
| 10. |               | Hirsch               |            | •            |          |            |             |      |            | •     | •           | •    | •     | •          | •    | •            | 15.  |
|     | (3            | as Let               | te münt    | lich.)       |          |            |             |      |            |       |             |      |       |            |      |              |      |
| 11. |               | muthi                |            |              |          |            | •           | •    | •          | •     | •           | •    | •     | •          | •    | ٠            | 16.  |
|     | 3.            | 12 1. 1              | ei f. wa   | r.           |          |            |             |      |            |       |             |      |       |            |      |              | _    |
| 12. | De            | Bleib                | eder u     | nb s         | ein      | ତା         | ohn         | ٠.   |            | •     |             |      |       |            |      |              | 17.  |
| 13. | laiQ          | anb =                | : Blivl    | anb          |          |            |             |      |            |       |             | •    | •     |            | •    | •            | 18.  |
| 14  | Riih          | ect wir              | Reid       | sstat        | bt       |            |             |      |            |       |             |      |       |            |      |              | 19.  |
|     | 6             | 22 3.                | 1. 1. 81   | ärstin       | ١.       |            |             |      |            |       |             |      |       |            |      |              |      |
| 15  | Mil           | dof S                | inrid      | als          | Ta       | ube        | ٠           |      |            |       |             |      |       |            |      |              | 23.  |
| 10. |               | Rach Ro              |            |              |          | ,          | •           |      |            |       |             |      |       |            |      |              |      |
| 16  |               | Deut                 |            | n.           |          |            |             |      |            |       |             |      |       |            |      |              | 24:0 |
| 47  |               | zog He               | inrich's   | (Mr          | abi      | dri        | fŧ          |      |            |       |             |      |       |            |      |              | 25.  |
| 17  | باعروب<br>خرص | gog De<br>2. Maus    | •          | , <b>U</b> , | 1        | -91.       | 1.          |      | •          |       | -           |      |       | _          |      |              | 26.  |
| 18  | ۳<br>س        | e. Waau<br>Rindlid   | n          |              | •<br>off | ·<br>bes   | W a         | ien  | r<br>Kan   | me    |             | n (  | Sids  | en st      | rau  | do.          | 20.  |
|     |               | ı ber Ri             |            |              |          | •••        | .,,,        | ,,   |            |       |             |      | ,     | ,-         |      | 7.           |      |
| 40  |               | mann                 |            |              |          |            | _           | _    | _          |       |             |      |       |            |      |              | 27.  |
| 19  | . D.          | r Fünf               | hanson     | •            | •        | •          | -           |      | •          | Ī     |             |      |       |            |      |              |      |
| 20  | ישש.          | e brei (             | en an anga | Latina       |          | •          | •           | •    | •          | ٠     | ٠           | •    | •     | ٠          | •    |              | 20   |
| 21  |               | e orei (<br>5. 30 3. |            |              |          |            |             |      | •          | •     | •           | •    | •     | •          | •    | ·            | 23.  |
|     | ~ ·           | 5. 30 .3.<br>. m     | . 11 4. 2  | Geni         | 1. 2     | Dun        | и.          |      |            |       |             |      |       |            |      |              | 21.  |
| 22  | . ນຸ          | e Borr<br>ebten h    | apen .     | . 120        | n s      | 1          | 400         | ٠,   | •<br>• 416 |       |             | Fair |       | ånn        | iá.  | er.          | 31.  |
|     | 25            | enten d              | er eiwi    | mehi         | in in    | Rii        | noy<br>Kert |      | Die        | 333.c | ue.         | nid  | silo. | e fi       | brt  | en<br>en     | t .  |
|     | 'n            | ie Löwer             | nichnaus   | e nid        | bt.      |            | S.          | 32   | ſΦ         | no:   | b b         | ln   |       | fto        | per  | n.           |      |
|     |               | raucheli             |            |              | ····     | ,          | ٠.          |      | ,/         | . 71  | <b>4</b> 71 | ব্র  | .1    |            | r:IT | 7            | 14.  |
| 23  |               | inct Di              |            | ٠.           |          |            |             |      |            |       |             |      |       |            |      |              | 35.  |
| ~0  |               | dur bei              |            |              |          |            |             |      |            |       |             |      |       |            |      |              |      |
|     |               | erlichen             |            |              |          |            |             |      |            | -11   | (1          |      | , ,   | 14.67      |      | • • •        |      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | čeite. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | Die Sage lehnt fich an bie Familie ber Mornewech, von benen Bertram, ber feit 1271 als Senator vorfommt unb am 1. Nov. 1282 flarb, fich um bas Hospital zum Seil. Geift Berbienst erworben haben muß, wenn es gleich keinesweges von ihm gestiftet ift.                         | 36.    |
|     | Bum Theil noch munblich. Das Geschichtliche f. in m. Geschichte ber Stabt Lübeck, I. S. 223 ff. S. 40 3. 10 f. freilich f. jeboch. S. 46 Reventer — Refectorium.                                                                                                                | 40.    |
| 26. | Der Lübeder erster Seefieg                                                                                                                                                                                                                                                      | 48.    |
| 27. | Burgemeister "Dieberich Bitte<br>Die Bitten faßen schon vor 1200 zu Rath. Einen Thbericus<br>vermag ich so früh nicht nachzuweisen. Im 16. Jahrh. wa-<br>ren hier allerbings noch Bitten; ben Zusammensang mit ben<br>älteren indeß kenne ich nicht. — Höppner — hopfengartner. | 50.    |
| 28. | Burgemeifter Segebabe Crispin                                                                                                                                                                                                                                                   | 51.    |
| 29. | Die Tatern                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52.    |
| 30. | Die hansa                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53,    |
| 31. |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56.    |
| 32. | Die beherzte Magb                                                                                                                                                                                                                                                               | 60.    |
|     | Die Ropenhagener Glode                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 50. | (Die Glode ift langft nicht mehr vorhanden.)                                                                                                                                                                                                                                    | 701    |
| 34. |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64.    |

|             |                                                                                                              | Seite. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 35.         |                                                                                                              | 65.    |
|             | Soot - Brunnen Jobute - mahricheinlich Tivbute,                                                              |        |
|             | (wofür auch To jobute) — Leute heraus!                                                                       |        |
| 36.         |                                                                                                              | 68.    |
|             | Rorner lebte gu Enbe bes 14. und im erften Drittel bes 15.                                                   |        |
|             | Jahrh., und war Prebiger-Monch. Die Sage scheint auf                                                         |        |
|             | einer Berwechselung Korner's mit Conrab Barner von Mois:                                                     |        |
|             | ling zu beruhen, beffen plotlichen Tob Detmar beim 3. 1267                                                   |        |
|             | berichtet. — 3. 8 Gott — bas Crucifir.                                                                       |        |
| 37.         |                                                                                                              | 68.    |
|             | (Nach einer alten Aufzeichnung.)                                                                             |        |
|             |                                                                                                              | 69.    |
| <b>3</b> 9. |                                                                                                              | 69.    |
|             | Rafrel — Kirchspiel.                                                                                         |        |
| 40.         |                                                                                                              | 71.    |
|             | (Detmar beim 3. 1297.)                                                                                       |        |
| 41.         |                                                                                                              | 72.    |
|             | (Münblich.)                                                                                                  |        |
| 42.         | Saupimann Jager                                                                                              | 73.    |
| 43.         | the country law one way at                                                                                   | 77.    |
|             | Sie fallt 1359. vgl. Beder, Gefd, von Lubed, 1, 273 f., mo                                                   |        |
|             | auch bie richtige Summe. Die hafenwinde werben fur Winb:                                                     |        |
|             | hunde gehalten; übrigens fügen Andere noch einen Dornen:                                                     |        |
|             | ftod ohne Anoten bazu.                                                                                       |        |
| 44.         | Die Sovenbroberen                                                                                            | 78.    |
|             | Als erfter biefes Gefchlechts wirt bier Wichard um 1227 ge:                                                  |        |
|             | nannt. Rabodo und Bolquin fagen im 13. Jahrh. zu Rath.                                                       |        |
|             | Die letten S. scheinen im 14. Jahrh, fich nach hamburg ge-                                                   |        |
|             | wandt zu haben. Die Sage nach mündlicher Ueberlieferung,<br>besonders aber schriftlicher Privatverzeichnung. |        |
| A =         |                                                                                                              | 00     |
| 40.         | (Vergl. Detmar bei 1297.)                                                                                    | 82.    |
|             |                                                                                                              |        |
| 40.         | Der tolle Bifchof noch einmal                                                                                | 84.    |
|             | f. Detmar 1299. Die jegigen gehören ins 15. Jahrh                                                            |        |
|             | Bifden - Biefen,                                                                                             |        |
| 47.         | 7 m                                                                                                          | 86.    |
| • • • •     | (Münblich und gebruckt; fehlt aber in den (Thravifen )                                                       | οφ.    |

|             |                                   |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     | Seite.      |
|-------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------------|-----|-------------|
| 48.         | Sans Unverfeert                   |       | •     |       | •    | •     | •     | •      |     |      |      | •           | • • | <b>97</b> . |
| 49.         | Der Lübeder Urt                   | hel . |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     | 98.         |
| <b>50</b> . | Papebone                          |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     | 99          |
|             | (Munblich. Doc                    |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     |             |
| 51.         | Swintreder                        |       |       |       |      |       |       |        |     | •    |      |             |     | 100.        |
|             | (Münblich. In                     | -     | •     |       | _    | •     |       | •      |     |      |      |             |     |             |
|             | Bischof Bodholt                   |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     |             |
| 53.         | Die Lachswehr.                    |       | •     | •     | •    | •     |       |        | •.  |      |      | •           |     | 103.        |
|             | (In ben Chronif                   |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     |             |
|             | Graf Geert's B                    |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     |             |
| 55.         | Der heilige Brut                  |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     | 105.        |
|             | Rorner beichreibt                 |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     |             |
|             | Die fleinen Pro                   |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     |             |
| 57.         | Wallsiche                         |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     | 108.        |
|             | Die Rufutemühle<br>Mühle unweit i |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     |             |
|             | Suxterthor.                       | /11 ~ | tuve  | . ~   | ,,,, | 40,   | utt'i |        | ,   | •• 1 | **** | u u         | 111 |             |
| 58.         | Junter Darfau                     |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     | 109.        |
|             | Die Darzowen !                    |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     |             |
|             | gen im 16. Das                    |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     |             |
|             | fdwarz gefchach                   |       |       |       |      | , iı  | n o   | l·er   | en  | ₩i   | nfe  | ( e         | in  |             |
|             | Mannekopf mit                     |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     |             |
|             | Der ungerathene                   |       | •     |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     |             |
| 60.         | Die Straßenräu                    |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     |             |
|             | Bliden — Ma                       |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     |             |
|             | Die Laifenbrübe                   |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     |             |
| 62.         | De Dob van Lich;                  |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     |             |
|             | Schoband f. 9                     |       |       | : uu  | այւ  | EE DO | en v  | , ty t | omu | en.  | ,    | ). <b>1</b> | 10  |             |
| 63.         | Der Schoband                      |       |       | _     |      |       | _     |        |     | _    | _    | _           |     | 119.        |
| 00.         | Das Ministerius                   |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     |             |
|             | grabniffe burch                   |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     |             |
|             | fcheint zu Enbe                   |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     |             |
| 64.         | Seche und breif                   | ig n  | nüsse | n n   | van  | ber   | n     |        | •   | •    | •    |             |     | 120.        |
| 65.         | Ein Rath bleibt                   | unv   | ollzá | ihlig | 3.   |       |       |        |     |      |      |             |     | 121.        |
| 66.         | Till Gulenfpiege                  |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     | 122.        |
|             | (Nach Dreper ;                    |       |       | olid  | . 9  | Der   | Na    | me     | ,,0 | W.   | Şer  | r"          | ist |             |
|             | nech üblich.)                     |       |       |       |      |       |       |        |     |      |      |             |     |             |

|             |                                                                        |     |      |       |           |     |       |     | Seite. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-----------|-----|-------|-----|--------|
| 67.         | Bu Lubed fchentt. man's Reinem                                         | •   |      | •     |           |     |       |     | 124.   |
|             | Someef ift ein Strobmifc.                                              |     |      |       |           |     |       |     |        |
| 68.         | Die alte Morbfuhle                                                     |     | •    |       |           |     |       |     | 129.   |
|             | (Mündlich.)                                                            |     |      |       |           |     |       |     |        |
| 69.         | Das Rlofter zu G. Ratharinen .                                         | •   | •    | •     | •         | •   | •     |     | 130.   |
|             | (Zum Theil munblich.)                                                  |     |      |       |           |     |       |     |        |
| 70.         | Dar banft Bornholm ben                                                 |     |      |       |           |     |       |     | 131.   |
|             | (Bollftanbig nur munblich.) S. 133                                     |     |      |       |           |     |       |     |        |
|             | Trinfgeschirr. Sippotras - ein ft                                      |     | -    |       | •         |     |       |     |        |
|             | Der Giebenschläfer                                                     |     |      |       |           |     |       |     |        |
| 72.         | Dat Blefermaten wart graven .                                          | •   | •    | •     | •         | •   | •     | •   | 135.   |
|             | Rur munblich und in mancherlei Be                                      |     |      |       |           |     |       |     |        |
|             | gegebene icheint bie richtigfte. Ihr gun                               |     |      |       |           |     |       |     |        |
|             | bie zu G. Aegibien umgeht. Gin ju Beliebte, ein Bleichermabchen, beren |     |      |       |           |     |       |     |        |
|             | Lich ins Maffer gefturzt. Nach lang                                    |     |      |       |           |     |       |     |        |
|             | funden und Abende in ber Stille begi                                   |     |      |       |           |     |       |     |        |
|             | einmal alle Gloden an zu lauten.                                       |     |      |       |           |     |       |     |        |
|             | buben ?" fragt er angftlich, und verr                                  |     |      |       |           |     |       |     |        |
| 73.         | Die Buchwalten                                                         |     |      |       |           |     |       |     | 136.   |
| 74.         | Rlaus Brustow                                                          |     |      |       |           |     |       |     | 138.   |
|             | Ja Bauer, bas ift gang mas anb                                         |     |      |       |           |     |       |     |        |
| 76          | Raifer Karl IV. in Lübeck                                              |     | •    | •     | •         | •   | •     | ٠   | 141    |
| 20.         | 6. 143 Trefefammer heißt hier n                                        | adı | ba é | Gi    | •<br>ekci | ma. | ræhis | ,   | 141.   |
| 77          | Der Anochenhauer Aufruhr                                               |     |      |       | •         |     |       |     | 4 0 5  |
| "           | Litte - Laben, bie vorn einen Rlap                                     |     |      |       |           |     |       |     | 143.   |
|             | bie Baare ausgelegt wirb.                                              | tot |      | t) tt | /en       | 110 | utu   | uţ  |        |
| 78.         | Das mitleidige Crucifix                                                |     |      |       |           |     |       |     | 147.   |
|             | Die Berichwörung ber Berrather                                         |     |      |       |           |     |       |     |        |
| 19.         | Birb in ber munblichen Heberliefer                                     |     |      |       |           |     |       |     | 140.   |
|             | Dr. 77 vermischt und jufammengezog                                     |     |      |       |           |     |       |     |        |
|             | topfe - aus Thon gebrannte Bafer                                       |     |      |       | ,         | -   | •••   | • - |        |
| 80.         | Detlev Gubenborp                                                       |     |      |       |           |     |       |     | 154.   |
|             | Faftelabenb                                                            |     |      |       |           |     |       |     |        |
| <b>U1</b> . | Bon einigen anbern hier gebrauchliche                                  | œ   | offe | o.    | tin i     |     | · ha  | 6.  | 10/.   |
|             | ich in ben Reuen Lubedischen Blatter                                   | n . | Raf  | ra    | 18        | 36. | Nr.   | 8   |        |
|             | n. 9, Radricht gegeben.                                                | ٠,  | ~    |       |           | ,   |       | _   |        |

|       |                                                               | Seite. |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 82.   |                                                               | 158.   |
|       | Es gab hier zwei Familien v. Calven. Diefer Reiner fam        |        |
|       | aus ber Mart, bewohnte 1388 ein Saus in ber Breitenftraße,    |        |
|       | erscheint 1396 im Rath, und † 1421. Seine Frau brochte        |        |
|       | ihm Schenkenberg und halb Stodelsborf gu.                     |        |
| 83.   |                                                               | 160.   |
|       | S. 161 3. 7 ift Junter gu lefen.                              |        |
| 84.   | Die Bitallienbrüber                                           | 161.   |
|       | (Zum Theil noch mündlich.)                                    |        |
| 85.   | Bunderbarer Sagel                                             | 166.   |
|       | Den Seinen giebt er's im Schlaf                               |        |
| 001   | (Nur münblich.)                                               |        |
| c 27. | Die Monde jur Burg                                            | 168.   |
|       | liepen - in ohnmachtiger Buth ben Mund vergerren und          |        |
|       | bie Bunge ausschlagen; fpeivogelichen - ichelmischen;         |        |
|       | Spighute - Spigel, Spion.                                     |        |
| c88.  | Bergeborf verloren und gewonnen                               | 170.   |
| »     | (Bgl. Beder 1, S. 318 f. unb Detmar 3. 1420. Bergog           |        |
|       | Grich V. regierte feit 1412.)                                 |        |
| 89.   | De Unererichen un ere Muden                                   | 174.   |
| -30   | (Nur mündlich.)                                               |        |
| 90.   | Mober Dwartich                                                | 177.   |
| •     | Dur munblich. Sie wirb auch 3martich genannt. Gin an-         |        |
|       | berer Schneibergefell foll bie Runft bes Bannens erlernt,     |        |
|       | fich als Duwelsbrager ju Gronau gefest, und alle Unholbe      |        |
|       | in einem Sad zu Pferbe in die Haibe gebracht haben.           |        |
| 91.   | Diftelfint                                                    | 179.   |
|       | (Bgl. Detmar 3. 1401. Auch noch mündlich.)                    |        |
| 92.   | Auto da Fe                                                    | 181.   |
|       | (Bgl. Detmar 3. 1399, auch Beder 1,:315 ff. Mud munb:         |        |
|       | lich.) Evrnei - ein wufter, graufiger Ort; noch jest befannt, |        |
|       | lag aber vorbem ber Stabt näher.                              |        |
| 93.   | Die tanzenben Apostel                                         | 182.   |
|       | Mundlich. Ginige ergablen auch, bag ber Meifter, ber bas      |        |
|       | funftliche Uhrwert gemacht, geblenbet fei, bamit er fein      |        |
|       | ameites verfertigen follte.                                   |        |
| 94.   | Die Attendoren                                                |        |
|       | Das Meichlacht frammte aus Meftiglen : im Rath fan marft      |        |

|      |                                                                                                                                                | Seite. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | Bolmar v. A. 1277 ff. und wurde 1318 erichlagen. Dit<br>einer Gertrub v. A., die im G. JohRlofter war, ftarb bie<br>Familie im 15. Jahrh. aus. |        |
| 95.  | Der Prufftein ju G. Jurgen                                                                                                                     | 185.   |
|      | Bas Luft und Liebe thut, bas ift nicht allweg gut .                                                                                            |        |
|      | Die Blehorn blutten bier im 15. Jahrh. Das von ihnen geftiftete Armenbaus in ber Glodengießerftraße erinnert noch an fie.                      |        |
| 97.  | Regierungemarime                                                                                                                               | 187.   |
| 98.  | Bolt be Berr, fo bolben wi mit                                                                                                                 | 187.   |
| 99.  | Die Sanseaten in Spanien                                                                                                                       | 188.   |
| 100. | Habundus                                                                                                                                       | 189.   |
|      | Bergog Erich erichrickt                                                                                                                        |        |
|      | (Bgl. Detmar 3. 1421.)                                                                                                                         |        |
| 102. | Bom heermeifter in Livlant                                                                                                                     | 196.   |
| 103. | herr Jordan Pleffom                                                                                                                            | 198.   |
|      | Bgl. Detmar 2, S. 15. Rorner fagt von ihm: hic deo et                                                                                          |        |
|      | hominibus dilectus proconsul omnium civitatum de ansa                                                                                          |        |
|      | honor extitit et gloria, multarum virtutum redimitus                                                                                           |        |
|      | excellencia. Puit nempe pacis amator fervidus, viduarum                                                                                        |        |
|      | pauperum protector strenuus, discordancium parcium<br>reconciliator avidus, tyrannice dominacionis effractor                                   |        |
|      | animosus, justicie zelator piissimus, servicii divini                                                                                          |        |
|      | promotor promptissimus, religiosorum fauctor caris-                                                                                            |        |
|      | simus et politice rectitudinis emulator sincerus. Si-                                                                                          |        |
|      | milis illi in urbibus anse temporibus nemo inventus                                                                                            |        |
|      | est, secundum nulla habuit, et vix in antea habebit.                                                                                           |        |
|      | Selbft bie an Borten fonft febr fparfame alte Rathe:                                                                                           |        |
|      | matrifel fagt: hic totum habuit, quod bonus vir habere debuit.                                                                                 |        |
| 404  | Das Kirchlein in allen Kirchen                                                                                                                 | 400    |
| 104. | Der Rame ift nicht erklart. Der lette Theil ber Sage                                                                                           | 199.   |
|      | lebt noch im Bolf. Die gel - Tegel. Dieg, ein befann-                                                                                          |        |
|      | ter lubicher Buchbruder gur Beit ber Reformation.                                                                                              |        |
| 105. | Die Chre verlaufen                                                                                                                             | 200.   |
|      | Gerechtfertigt ift ber Abmiral burch Dreper in Gabebuich                                                                                       |        |
|      | Rommerichen Samml .5. 1 S 21—41                                                                                                                |        |

|      |                                                           | Seite. |
|------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 106. | Bruber Marcellus                                          | 204.   |
| 107. | Die Dualische Hochzeit                                    | 207.   |
| 108- | Der Morbfeller                                            | 208.   |
| •    | (Auch noch mündlich.)                                     |        |
|      | Ronig Chriftoffer                                         |        |
| 110. | Meister Jatob                                             | 212.   |
| 111. | herr Beverbes                                             | 214.   |
|      | (Auch munblich, und gewöhnlich mit Rr. 195 verwechfelt.)  |        |
|      | leibifd - von ber Stabt Leiben.                           |        |
| 112. | Der Junker von Rigerau                                    | 218.   |
| 113. | Ein Falschmunger                                          | 220.   |
|      | Miraculum                                                 |        |
|      | Die Beischläge am Rathbaufe                               |        |
|      | Beifchlage find fteinerne, untermauerte, gewöhnlich von   |        |
|      | Linden beschattete Gige gu beiben Seiten ber Sausthure,   |        |
|      | Die bis an bie Stragenleifte reichten und bort gewöhnlich |        |
|      | eine fteinerne ober eherne Seitenlehne hatten, auf ber    |        |
|      | Wappen u. bgl. angebracht waren. Sie finb jest felten.    |        |
| 116. | Die brei Jungfern in ber Bafnip                           | 223.   |
|      | S. 225 Rofte - Reftgelage.                                |        |
|      | Petercilli                                                |        |
| 118. | Die Greveraben                                            | 228.   |
|      | Sie tommen icon im 14. Jahrh, bier vor, verzogen fich     |        |
|      | aber um bie Beit ber Reformation. Bir verbanten ihnen     |        |
|      | bas merkwurdige Megbilb ju S. Marien, und bie schone      |        |
|      | Altartafel im Dom, welche bem Memlint zugeschrieben wirb. |        |
| 119. | herr Kastorp                                              | 229.   |
|      | Die Rirche zu Bergen                                      |        |
|      | Er thut's felber                                          |        |
| 122. | Der hausschließer Bieschenborf                            | 231.   |
|      | Der Sausschließer mar einer ber erften Rathebiener, ge-   |        |
|      | wiffermaßen Kastellan bes Rathhauses.                     |        |
| 123. | Bergog Bernhard                                           | 232.   |
| 124, | Bie gewonnen, so gerronnen                                | "      |
|      | Banbichauer Glafer - von Bangtow im Amt                   |        |
|      | Schwerin, wo im 15. Jahrh. viel bemahltes Gefchirr auf    |        |
|      | herrogliche Roften verfertigt murbe.                      |        |

#### ~ 396 ° ~

|      |             |                   |        |       |        |       |       |     |         |      |      |     |    |      |    |    | enn.        |
|------|-------------|-------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-----|---------|------|------|-----|----|------|----|----|-------------|
| 125. | Die         | Pfeffer           | fäde   |       |        |       |       |     |         |      |      |     |    |      |    | ., | 234.        |
| 126. | Berr        | Krum              | meno   | iet   |        |       |       |     |         |      |      |     |    |      |    |    | 235.        |
|      |             | be - Gi           |        |       |        |       |       |     |         |      |      |     |    |      |    |    |             |
|      |             | fteine            |        |       |        |       |       |     |         |      |      |     |    |      |    |    |             |
|      |             | fleinen           |        |       |        |       |       |     |         |      |      |     |    |      |    |    |             |
|      |             | Aleino            |        |       | •      |       |       |     |         | •    |      |     |    |      |    |    |             |
|      |             | usches            |        |       |        |       |       |     |         |      |      |     |    |      |    |    |             |
|      |             | Paul              |        |       |        |       |       |     |         |      |      |     |    |      |    |    |             |
|      |             | Bröm              |        |       |        |       |       |     |         |      |      |     |    |      |    |    |             |
| 190  | Ser         | Dietr             | : e    |       | •      | •     | •     | •   | •       | •    | •    | •   | •  | •    | •  | •  | 4710<br>hào |
| 104  | 900         | ht nieb           | in s   | an b  | •      | •     | •     | •   | •       | •    | •    | •   | •  | •    | •  | •  | 240.        |
| 150. | <b>⊙</b> at | gi mied           | erdel  | o     | •      | L.    | •     | •   | •       | •    | •    | •   | •  | •    | •  | •  | 249.        |
| 136. | 2MI         | nier au<br>uterti | il oei | n I   | aar    | 990   | anje  |     | im:c    |      | •    | . ¥ | ٠. | •    |    | •  | 250.        |
|      |             | erzucteri         |        |       |        | r gr) | ulte  |     | aner la | uyyı | etta | ш.  | л  | . ru | Φ¢ |    |             |
| 137. |             | Rleve             |        |       |        |       |       |     |         |      |      | _   |    |      |    |    | 959.        |
|      |             | dünblich)         |        |       |        |       |       |     |         |      |      |     |    |      | •  | ٠  | 2000        |
| 138. |             | Düwel             |        |       |        |       |       |     |         |      |      |     |    |      |    |    | 253.        |
|      |             | uch müi           |        |       |        |       |       |     |         |      |      |     |    |      |    |    |             |
| 139. | Kin         | nou d             | Hunt   | en    | zer    | riff  | en    |     |         |      |      |     |    |      |    |    | 254.        |
|      |             | Rerfri            |        |       |        |       |       |     |         |      |      |     |    |      |    |    | p           |
| •    |             | uch noc           |        |       |        |       |       |     |         |      |      |     |    |      |    |    |             |
| 141. | Wa          | Tertrete          | r.     | :     |        |       |       |     |         |      |      |     |    |      | •  |    | 256.        |
|      |             | hof Hu            |        |       |        |       |       |     |         |      |      |     |    |      |    |    |             |
| 143. | Der         | Müne              | h Ho   | hlb   | een    |       |       |     |         |      |      |     |    |      |    |    | 257.        |
|      |             | m Holl            |        |       |        |       |       |     |         |      |      |     |    |      |    |    |             |
|      |             | ch den ?          |        |       |        |       |       |     |         |      |      |     |    |      |    | 8- |             |
|      |             | l fann            |        |       |        |       |       |     |         |      |      |     |    |      |    |    |             |
| 144. | Die         | Lübecf            | er 25  | ıbel  |        |       | •     | :   | .:      | ٠    | ٠.   | •   | •  | ٠.   | :  | ٠  | 258.        |
|      |             | driftlic          |        |       |        |       |       |     |         |      |      |     |    |      |    |    | 050         |
| 145. | ्राहर<br>(श | usalems<br>m ausf | ibelid | hfter | , ,,,, |       | انداز |     | •       | •    | •    | •   | •  | •    | •  | •  | 259.        |
| 148  |             | erwesli           |        |       |        |       | ,     |     |         |      |      |     |    |      |    |    | 261.        |
| 170+ |             | tur mür           |        |       | •      | •     | •     | •   | •       | •    | •    | •   | •  | ٠    | •  |    | 4V1.        |
| 147. |             | r Herm            |        |       | -Gm    | an    | n (   | + 1 | 1515    |      |      |     |    |      |    |    | 263.        |
|      |             | 8 bäníi           |        |       |        |       | -     | •   | 1010.   |      |      |     |    | •    | •  | ٠  | AUG.        |

# **∞** 397 **∞**

|      | •                                                      |          |        |        |        | Ceite. |
|------|--------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 149, | Der ehrliche Dieb. (nach, Drever.)                     |          |        |        |        | 264.   |
| 150  | i Wir haben ein Gefet, und banach n                    | nuß er   | i fter | ben.   | (berj. | 267.   |
| 151. | Die Rinder aus Sabaubien                               |          |        |        |        | 268.   |
|      | (Auch mündlich.)                                       |          |        |        |        |        |
| 152. | Die Geniner Soffie                                     |          | •      |        |        | 269.   |
|      | (Schriftlich und munblich.)                            | _        |        |        |        |        |
|      | Sand machet aus bem Grabe. (be                         |          |        |        |        | 270.   |
|      | Das schwarze Banblein                                  |          |        |        |        |        |
|      | Das Kloster zu G. Annen                                |          |        |        |        | 271.   |
|      | Steinglt (Münblich und nach Privata                    |          |        |        |        | 272.   |
| 1574 | Burgemeifter von Bidebe                                |          | •      |        |        | 273.   |
|      | Der Beiligenschrein im Dom (Mü                         |          |        |        |        | 276.   |
| 150  | . Tobte. Frau. fteht auf. (besgl.) .                   |          |        |        |        | 277:   |
| 160  | Spans Holm                                             |          |        |        |        | 278    |
| 161. | Der breigehnte Pfennig                                 |          |        |        |        | 283.   |
|      | (Schriftlich und munblich.) 3d tann                    | gur @    | rHä    | rung   | nichts |        |
|      | hinzusetzen. Schon Dreper fagt, ih<br>was das gewesen. | me jei   | nid    | gt .be | tannt, |        |
| 480  | "Marienbild im Dom                                     |          |        |        |        | 284.   |
| 1044 | (Muntige und schriftlich.)                             | • •      | •      | • •    | • •    | 4044   |
| 163. | Junfer Schwerin (beegl.)                               |          |        |        |        | 285.   |
|      | Ablaffram (besgl.)                                     |          |        |        |        |        |
|      | 3. 7 1. be Bale - ber Balfche 2                        |          |        |        |        |        |
|      | Sanbrolle.                                             |          |        |        |        |        |
| 165. | Des Tobes Bitterfeit                                   |          |        |        |        | 288.   |
| 166. |                                                        |          |        |        |        | "      |
|      | (Munbl. und ichriftl.) Die Figur ift                   | viel ält | ter;   | cs fin | d hier |        |
|      | offenbar zwei Sagen verfchmolzen.                      |          |        |        |        |        |
|      | Bierfrawall                                            | • •      | •      | • •    |        | 289.   |
| 168. | Birgitta Schinfels                                     | • •      | •      |        |        | 290.   |
| 400  | (Mintl. und schriftl.)                                 |          |        |        |        |        |
|      | Brautsahrt (besgl.)                                    | • •      | •      | • •    |        | 291.   |
|      | Gustav Wasa                                            | •        | -      | •      |        | 292.   |
|      | Lübed ein fleines Stäbtlein                            |          | •      | • •    |        | 293,   |
| 172/ | Zaubheit mit Blindheit vertaufcht                      |          |        |        |        | 296,1  |

### **~ 398 ~**

|      |                                                        |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    | Seite . |
|------|--------------------------------------------------------|------------|-------|------|------|------|------------|-----|------------|----------|----|---------|
|      | Das bide Bachelicht .                                  |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    |         |
| 174. | Marten Peclin                                          |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    | 299.    |
|      | S. 304 Rabufenfnecht                                   | _          | Rú    | chen | jun  | ge.  | 30         | 5 3 | 3. 8       | ) li     | eß |         |
|      | Sanben ft. Munb 308 li                                 |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    |         |
| 175. | Der Mörber Giefe                                       | •          | •     | •    | •    |      | •          | •   |            | •        | ٠  | 311.    |
|      | (Munbl. unb fchriftl.)                                 |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    |         |
| 176. | Berbeffert burch Johann                                |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    |         |
|      | (Mündlich und nach Prive                               |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    |         |
|      | lich richtige Ableitung n                              |            |       |      |      |      |            |     |            | ſ.       | in |         |
|      | Grautoff's Schriften 3                                 |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    |         |
|      | Ach Gott vom Himmel fi                                 |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    |         |
| 178. | Doctor Pommer                                          |            | •     | •    | •    |      |            |     |            |          | •  | 316.    |
|      | (Munbl. unb fchriftl.)                                 |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    |         |
|      | Herr Gottschalf Lunte.                                 |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    |         |
| 180. | Berr Jürgen Bullenweb                                  | er         |       |      |      |      |            |     |            |          |    | 319.    |
|      | (Munblich und nach alten                               | Nu         | fzei  | dnu  | nge  | n.)  |            |     |            |          |    |         |
| 181. | Mary Meier (besgl.) .                                  |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    | 327.    |
|      | Berr hermann Bonnus                                    |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    |         |
|      | Arnd Schulenburg                                       |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    |         |
|      | Die Frau ohne Kopf .                                   |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    |         |
| 104. | (Nur manblich. Ahnlich                                 |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    |         |
|      | lies nun f. jeboch.                                    | uuı        | 47 u  | MVEL | 2101 | ,,,  | •          |     | ~          | <b>3</b> | 10 |         |
| 185. | Der Schat (Munbl.) .                                   |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    | 338.    |
|      | Rein Freud ohn Leib ma                                 |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    |         |
|      | Wie bu mir, so ich bir                                 |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    |         |
| 10/- | Slope - Schleifwagen.                                  |            | •     | •    | •    | •    | •          | •   | •          | •        | •  | JTA     |
| 400  | Berr Nifolas Barbewiet                                 |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    |         |
|      |                                                        |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    |         |
| 189. | Der schwedische Krieg                                  |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    | 344.    |
|      | (Nach Brivataufzeichnung.<br>arose Kriegeschiffe mit 4 |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    |         |
|      | fegler; Pinten - fcharfg                               |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    |         |
|      | band ein. 351 Luff — W                                 | tinb       | feite | bi.  | و ۾  | eite | مدس<br>دار | on  | ıı.<br>ıcı | ) b      | er |         |
|      | Wind hertommt. 354 T                                   |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    |         |
|      | Bflichtanter - Saupt                                   |            |       |      |      |      |            |     |            |          |    |         |
|      | ftartfte Segeltuch.                                    |            |       |      |      |      | ٠          |     |            |          |    |         |
| 190. | Grab baven över (Dunb                                  | <b>(.)</b> |       |      |      |      |            |     |            |          |    | 358.    |
| 101. | Die Rangel im Dam the                                  | 8aY        | 1     |      |      |      |            |     |            |          |    | 260.    |

|               |                                                            |     |      |      |             |       |     |      |      |   | Seite.       |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------------|-------|-----|------|------|---|--------------|
| 192.          | Eine Magb turniert                                         | •   |      |      |             |       |     |      |      |   | 361.         |
| 193.          | Das Zeughaus                                               |     |      |      |             |       |     |      |      |   | "            |
|               | (Nach Brivataufzeichnung.)                                 |     |      |      |             | o o i |     | we   | r.   |   |              |
|               | Zwingenschalf                                              |     |      |      |             |       | •   | •    |      | • | 363.         |
|               | Der Staupenschlag (Munbl.)                                 |     |      |      |             |       |     |      |      |   | 364.         |
| 196.          | Mit Brot fpielen (besgl.)                                  |     |      |      |             |       |     |      |      |   | 366.         |
|               | Die Robten (Munbl.)                                        |     |      |      |             |       |     |      |      |   | 367.         |
| 198.          | Die Mansfelber                                             |     |      |      |             |       |     |      |      |   | 368.         |
|               | David Frese                                                |     |      |      |             |       |     |      |      |   | 370.         |
|               | (Nach Privataufzeichnung.)                                 |     |      |      |             |       |     |      |      |   |              |
| 200.          | Traven-Nir                                                 |     |      |      |             |       |     |      | •    |   | 371.         |
| 201.          | Taub und stumm                                             |     |      |      |             |       |     |      |      |   | <b>37</b> 2. |
| 202.          | Der tolle Brangel                                          |     |      |      |             |       |     |      |      |   | 373.         |
| 203.          | Menagieren und Changieren                                  | (3  | Dreb | er.) | )           |       | • • |      |      |   | "            |
|               | S. 375 Rommelbeuß -                                        | ein | дц   | Ra   | <b>ķ</b> et | urg   | g   | ebra | ute  | ŝ |              |
|               | und ehebem hier fehr beliebtes                             | 23  | ier. |      |             |       |     |      |      |   |              |
|               | Der tobte Bootsmann .                                      | •   | •    | •    | •           | •     | •   | •.   | •    | • | 379.         |
| 205.          | Der erfte Tangmeister (Drepe                               | r.) |      | •    |             |       |     | •    |      |   | 380.         |
| 206.          | Wie ber hauptmann zu Mö                                    | An  | au   | 8zic | :þt         |       | •   | •    | •    | ٠ | #            |
|               | (Nach Privataufzeichnung.)                                 |     |      |      |             |       |     |      |      |   |              |
| 207.          | Teufelosput                                                | •   | •    | •    | •           | •     | •   | •    |      | ٠ | 382.         |
| 2 <b>0</b> 8. | Gefpenftergeschichte (Munbl.)                              |     |      |      | •           | ٠     | ٠   |      |      |   | <b>3</b> 83. |
|               | Laitnant van de Cumpani -                                  | - F | eldn | ebe  | (           | – I   | am, | me   | r —  |   |              |
|               | L'homber Werd - Birt                                       | ()  | - S  | wö   | gni         | 88 -  | - • | Sen  | fzet | 1 |              |
|               | und Stöhnen. — Töllerwisch<br>doren — goldgestickt. — Snut |     |      |      |             |       |     |      |      |   |              |
|               | doren - große, unächte Steit                               |     |      |      |             |       |     |      |      |   |              |
|               | (Gaudieb) - die vorderen und !                             |     |      |      |             |       |     |      |      |   |              |
|               | Dreang'l - breitautiger Sut                                |     |      |      |             |       |     |      |      |   |              |
|               | verqueer krachen - befame                                  |     |      |      |             |       |     |      |      |   |              |
|               | Nischirigkeit - Reugier                                    |     |      |      |             |       |     |      |      |   |              |
|               | Boden spaddel' - Jappe                                     | lte | und  | fti  | eß.         | _     | Pe  | gg'  | · —  |   |              |
|               | Frofch Selpott - ginner                                    |     |      |      |             |       |     |      |      |   |              |
|               | Saufen Klav - Rloben,                                      |     |      |      |             |       |     |      |      |   |              |
|               | brehte die Augen blaffen -                                 |     |      |      |             | Al    | hús | _    | das  |   |              |
|               | gemeine Krantenhaus. — Döst                                | _   | Ðı   | ırşt |             |       |     |      |      |   |              |



Drud von S. G. Rahtgens in Lübed.

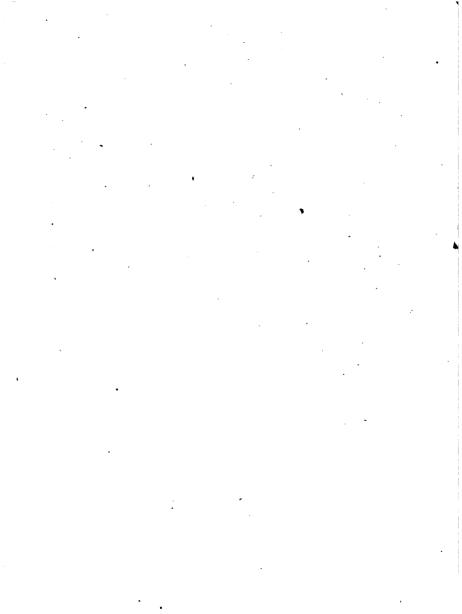

